

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

3q. b. 22



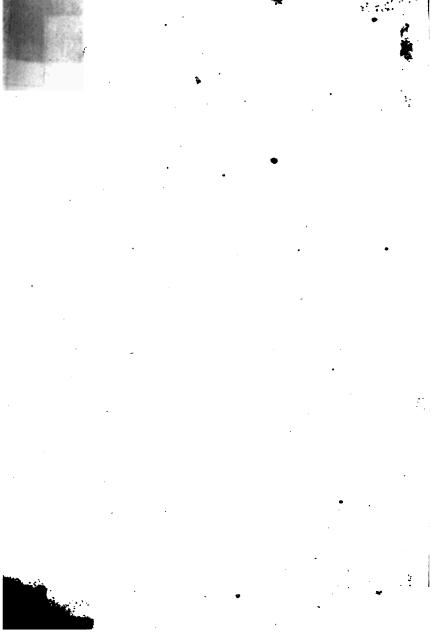



## 3. M. Gleim's

# fammtliche Werke.

Erfte Driginalausgabe

aus bes Dichters Sanbichriften

durch

Wilhelm Körte.

Bierter Banb.

Halberstadt, im Bareau für Literatur und Runst. 1811.



# Johann Wilhelm Lubewig Gleim's

# Kriegslieder.

Erste Driginalausgabe aus bes Dichters Sanbschriften

durch

Wilhelm Körte.

Bierter Banb.

Salberstabt, im Bureau für Literatur und Kunst.



### Inhalt.

- 1) Preußische Rriegslieber in ben gelbzügen 1756 und 1757.
- 2) Preußische Kriegelieber vom Marz 1778 bis Aprill 1779.
- 3) Friedriche Feier. 1786.
- 4) Marschlieber. 1790.
- 5) Solbatenlieber.
- 6) Die legten Lieber bes Grenabiers.



# Preußische Kriegsliedek

in ben Felbzügen 1756 unb 1757

pop

einem Grenabier.

— mares animos in Martia bella Versibus exacuo.

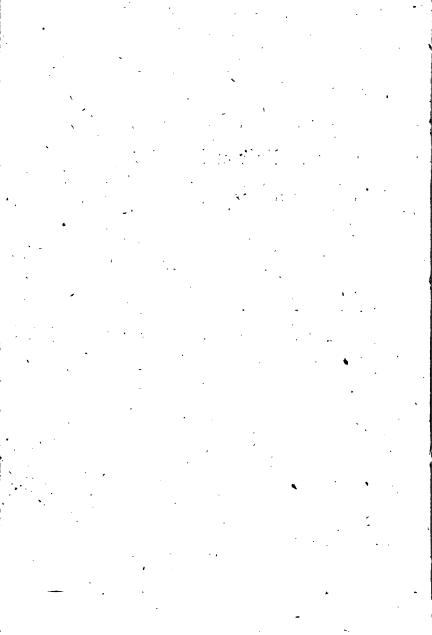

### Unftatt ber Vorrebe.

Gleim's historische Anficht

ber Gerechtigkeit und Nothwendigkeit der Kriege Friederich's,

Sm November bes Jahrs 1801 las ber Herausgeber biefer Kriegstieder ihrem Berfaffer, feinem
Groß: Dheim, unter andern bas September-Heft
ber Berlinisch en Monathsschrift jenes

Jahres, in welchem, Seite 2333 folgende Stelle über Friederich II fich findet:

"Bwedmäßig hingegen ift bie Betrachtung über "einen Krieg, ber bloß aus "Ruhm fucht"
"angefangen wird, welcher letteren, als Jugenb"fünde, Friederich fich felbst beschulbigt."

Der Greis entbrannte über ben auch hier vorgebrachten Borwurf: es habe fein Friederich ben Krieg aus eitler Ruhmsucht nicht nur geführt, sonf bern fogar gelieht; — und mit der jugenblichsten Heftigkeit erzählte er bem Bouleser die Berantassungen ber Kriege seines helben und Königs.

Es entfland baraus bem herausgeber fogleich ber Gebante: baf Gleim's hiftorifche Ueberzeugung von der Gerechtigkeit der Ariege seines Frieder rich, seinen Ariegeliedern vorgesehr werden muffe. — Gleim gab ben Bitten nach, und sagte bem Herausgeber folgende Gesichtspunkte von den Ariegen Friederich's in die Feber.

Ich gebe wortlich, was der Greis, des Ausgenlichts beraubt, im 83. Lebensjahre, mir vorsfagte; in den schöneren Jahren der Kriegslieder selbst hatte der Grenadier nicht anders geschrieden; denn für Friederich war Gleim'en weder herz noch Gedächtniß trüglich und alt geworben,

Sier nun fteht Folgendos nicht als politische Geschichte ber Kriege Friederichs, fonbern als Unzeige bes Stanbpuntts für ben innern Geist ber Kriegelieder bes preußischen Grenabiers.

**93. A.** 

"Das durch Bermählungen machtig geworbene Haus Defterreich mißbrauchte seine Macht gegen tas schwache Haus Brandenburg, und nahm ihm einige Fürstenthumer in Schlesten gewaltsam ab."

"Das haus Brandenburg farberte fein Eigenthum, Berjährung zu verhaten, mehrmahlen zurück. Eine ber letten Antworten bes haufes Defterreich war: ""es könne, weit's im Kriege gegen die Türken noch begriffen ware, die Einkunfte biefer Fürstenthumer noch nicht miffen.""

"Rart VI, Romijder Raifer, befand fich ohne mannliche Erben, und verfügte: baf Maria Therefia, feine altefte Tochter, Erbinn ber gangen Macht bes Defterreichischen Saufes senn, und , burch Bermahlung mit bem Berzog Frang von Bothringen, Stifterinn' eines neuen Defterreichischen Saufes werben solle. Diese Berfügung ließen bie ihm befreunbeten Machte bes ganzen Guropa sich gefallen, nicht aber bie übrigen Tochter; bie Gine, vermählt an ben Churfürsten von Sach sen; bie Andere an ben Churfürsten von Bapern. Karl VI starb (zu Wien, am 20. October) 1740."

"Die gemachte Berfügung \*) wurde bestritten; Bapern und Sachfein machten ein Bunbulf mit Frankreich gegen Desterreich. Die große Racht bieses hauses mar in Gefahr, eine Eleine zu werden. Maria Theresia widersetze sich; es entstand ein blutiger Krieg."

"Friederich Bilhelm I, Ronig von Preußen, hatte biefen Kall vorhergefeben, und auf benfelben, durch

<sup>\*) ,</sup>Pragmatifche Ganction.

Anhaufung eines beträchtlichen Schafes und Anwedung einer beträchtlichen Ariegsmacht, sich vorbereitet. Er starb aber 1740 (am 31. Mai), und hinterließ seinem Aronerben die Aussührung des Plans, nach welchem bem Hause Brandenburg die ihm abgenommenen Fürstenthümer rechtlich ober mit Gewalt wieder verschafft werden sollten."

"Der Kronerbe studierte während seiner Kronprings Richen Muße zu Rheinsberg schöne und ernste Wissens sichen Abeinsberg schöne und ernste Wissensschaften. Jordan, Christian Thomasius, Christian Wolf und Friederich v. Suhm waren seine Lehrer. Diese machten ihm den "Prencipe" des Italianers Ricolao Macchiavelli bekannt, und zeigten ihm: es sen in demselben ein Farst, wie er seyn sollte, vorstellig gemacht. Dieser Irrthum bewog den jungen Fürsten, gegen den Macchiavelli ein Buch zu schrieben, unter dem Titel: Anti=Macchiavelliz dieses in der hand, bestieg er den Thron, und schwur, auf ihm der Bater des Baterlandes zu seyn."

Dem zu Folge, ließ Brieberich II bei Marta Sherefia alsobald burch ben Gesandten Klinggräff anfwagen : ob fie seinem Bolke und seinem hause jene Farkenthamer zuräckzugehen, gesinnt sey, sobann er mit seiner Macht ihr beistehen, und die gemachte Verfügung Anris VI aufrecht erhalten molle. — Maria Theresia nahm ihren ersten männlichen Erben auf den Arm, und bath bie Ungarn um hülse: "moriamur pro nostro rege!" riesen die Ungarn, und Verußens Friederich bekam ein männliches: "Nein!" zur Antwort. So entstand bet Erste schlessische Krieg, und war ein gerechter!"

n,,,Mis der Denker gepanzeut ging,""\*) gingen bie Musen mit ihm und die Gerechtigkeit. — Bei Molwis kam es (am 10. Aprill 1741) zur ersten Schlacht und zum ersten Siege; bei Cząslau und Chotusiz brachte die lette Schlacht (am 17. Mgi 1742), ben Frieden zu Bresslau (am 11. Auli) 1742."

<sup>\*)</sup> Llopfted.

"Die Kaiserwärde war im Hause Desterreich erblich geworden. Deutschlands Chursürsten wollten bieser Erbelichteit Gränzen seinen z beswegen wählten sie den Churstürsten von Bapern zum Kaiser. Maria Theresia widerseite sich dieser Wahl, nahm dem neuen Kaiser Land und Leute. Der arme Kaiser wusste nicht, wohin er sein Haupt legen sollte. Der mächtigste Spurfürst, Friederich II, nahm sich seiner an; daher entstand der zweite schlessische Krieg, und war ein höch karrechter!"

"Fürft Leopold von Deffan foling bie Defters reichische Macht bei Keffelsborf (am 15. December) 1745."

"Frieberich trug burch feinen Minifter, ben Grasfen von Podemils, bem fachfichen hofe ben Frieben an, welcher auch, burch Bermittelung bes englischen Minifters am fachfichen hofe, Billiers, und burch bie Mäßigung bes Königs zu Stande gebracht wurde,

. (welchem , ein Grobener gut feine , nicht in die Gebanken kam. Der Friede warb geschloffen zu Dresben , den 25. December 1745."

"Rach geschlossenm Frieden knüpften Sachsen, Ausstand und Desterreich die Bande der Freundschaft enger zusammen, und theiten schon in Gedanken das Preußiche Bott und Land unter sich. Russtand sollte Preußen haben; Desterreich Schlessen; Sache sen Magdeburg und Halberstadt. — Friederich sollte micht mehr König, nicht mehr souverainer herzog von Schlessen, nicht mehr Pater des großen Bolks, sollte nur Churschrift von Brandenburg seyn!"

"Die Cabinetsminister ber verhundenen Mächte fagten zu ihren Kaisern und herren : ""Man muß den Beiter aus bem Sattel heben!"" — Der Bund war auf den ganglichen Ruin bes Preußischen Bolts berechnet."

"Erft im Jahre 1756 warb "er verrathen. Relebes rich war fo gifterich , ben Gerachten auf bie Sour me tommen, und muffte von ben geheimen Unterhandlungen ber ermähnten Dachte noch zu rechter Beit Abichriften fich gu verschaffen. - Bein Entichtus mar : ben feinbe tichen Abfichten zwoorzufommen , und feine Breuben nahmen vorerft vom Samfenlande Beffg, (am 29. Auguft bis 10. September 1756) ichlugen bie Defterreicher bei Lowofis, (am r. October) nahmen bei Dirna bie Bach fen geftingen, (am 15. October) fiegten bei Prag, Cant 6. Mai 1757) fiftingen bie mitverbunbenen Renngolen bei Rofbach, (am 5. Rovember) bie Schwer ben in Dommern , (im Geptember) bie Ruffen bei Bornborf, (am 25. August 1758.) Alle von ben erftver= bunbenen brei Dachten aufgewiegelte Ratiopen wurden von ben Preußen geschlagen. - Diefer war ber britte Wishing Arisa , and war ein abgegwängener!

"Friederich war tein Groberer, war Erhalter feines Beits und feines Reichs. In den Jahren 1756 his 1763 war fein großer Kampf mit allen Machten seiner Beit. Joseph II forberte zu solch einem Kampfe nach zwölf Jahren wiederum ihn auf. Friederich that seine Schulbigkeit, half dem unterdrückten Churfürkten von Bapern. Deutschland war in Gefahr, seine Freis heit zu verlieren: Friederich II, gleich einem alten aber nach nicht muthlosen köwen, entsernte die Gesfahr."

"Guft av Abolph und Er waren die Retter ber Freiheit des deutschen Batersandes. Begeisterung gu biesen Kriegeliedern gab ihrem Berfasser die Bahrheit dieser Seschichte.!"

"Möchten zur Erhaltung ber Freiheit von gang Furapa bie beiben Saufer, Preufen und Daftern veich, sich verschnen, und in dem Grade, wie fie Feinde waren, Freunde werden!"

## Borbeticht.

(19 on B. E. Lessing.)

1757.

Die Welt kennet bereits einen Theil von biesen Biebern; und die feinern Leser haben so viel Geschmad baran gefunden, daß ihnen eine vollsständige und verbesserte Sammlung berselben ein angenehmes Geschenk seyn muß.

Der Verfasser ist ein gemeiner Salbat, bem eben so viel helbenmuth, als poetisches Genie zu Theil geworden. Mehr aber unter den Wassen als in der Schule erzogen, scheinet er sich eher eine eigene Gattung von Ode gemacht, als in dem Geiste irgend einer schon bekannten gedichtet zu haben.

Wenigstens wenn er sich ein beutscher horaz zu werben munschet, kann er nur ben Ruhm bes Romers, als ein lyrischer Dichter überhaupt, im Sinne gehabt haben. Denn bie characteristis schen Schönheiten bes horaz sehen ben feinsten hosmann voraus zund wie weit ift bieset von einem ungekünstelten Rtieger Witerschlieben? Auch mit bem Pinbar hat er weiter nichts gemein, als bas anhaltenbe Feuer, und bie Trugsan ber Wortfügung.

Bon dem einzigen Tyrtaus könnte er die heroischen Gefinnungen, den Geiz nach Gefahren, ben Stolz, für das Vaterland zu sterben, erlernt haben, wenn sie einem Preußen nicht eben so natürlich wären, als einem Spartaner.

Underbiefer Heroismus ist die ganze Begeistes rung umsers Dichters, Es ist aber eine sehn gehorfame Begeisterung, die sich nicht durch milbe Sprünge und Ausschweisungen zeigt, sonbem die wahre Ordnung der Begebenheiten zu der Endnung ihrer Empsiedungen und Wilder macht. Alle feine Bilder find erhaben, und alle fein Erhabenes ift najv. Bon Ein poetischen Jompe weiß er nichts; und prahlen und schinimern scheint er weber als Dichter, noch als Solbat zu wollen.

Sein Flug aber falt mie einerlni Hohe. Eben ber Abler, ber vor in die Sonne sah, lässt sich nun tief herab, auf der Erbe sein Futter zu suchen; und bas ohne Beschädbigung seiner Würde. Antäus, um neue Kräste zu sammeln, musste mit dem Juße den Boben berühren können.

Sein Zon überhaupt ist ernsthaft. Mur ba blieb er nicht ernsthaft — wa es niemanb bleiben kann. Denn was erweckt bas Lachen unfehlbarer, als goofe-nalifeige Anftalten und einer Eleinen , Reinern Mirfang? 36 rebe won von brolligen Gemiliforn bes Roftbachiften Biebes.

Seine Sprache ift alter, als bie Sprache ber jetellebenben größern Welt und ihrer Schrifts steller. Denn ber Lendmann, ber Barger, der Soldat und alle die niedrigern Seinde poie wie das Bolt nennen, bleiben in den Freiheiten ber Rebe immer, wenigstens ein halbe Jahohnkbeet, zurich

Auch feine Art jumedmen, und jed Beile mit einer mannlichen Sylbe gu fchileffen, ift alt. In seinen Liebern aber erhalt fie noch biesen Borzug, daß man in bem burchgangig mannlichen Reime retwas bem kurzem Abfahen ber kriegerischen Trommete abnliches zu boren glanbet.

Nach biefen Eigenschaften also, wenn ich unsern Grenadier ja mit Dichtern aus dem Alterthume vergleichen folkten, so mussten es unsere Barden senn.

Vos quoque, qui fortes animas belloque peremtas

Laudibus in longum vates demittitis aevum,
Plurima securi fudistis carmina, Bardi. \*)

<sup>\*)</sup> Lucanus.

Earl der Große hatte ihre Lieder, so viel es damahls noch möglich war, gesammlet, und sie waren die unschähdenste Zierde seines Bücherssaals. Aber woran dachte dieser große Besorderer der Gelehrsamkeit, als er alle seine Bücher, und also auch diese Lieder, nach seinem Tode an den Weistbietenden zu verkaufen besahl? Konnte ein römischer Kaiser der Armuth kein ander Vermächtsniß hinterlassen? \*) — D wenn sie noch vorshanden wären! Welcher Deutsche würde sich nicht

<sup>\*)</sup> Eginhartus in vita Caroli M. cap. 33. Similiter et de libris — statuit, ut ab his, qui eos habere vellent, justo pretio redimerentur, pretiumque in pauperes erogaretur.

noch zu weit mehrerem barum verstehen, als Siches ?!

Ueber bie Gefänge ber norbischern Stalben scheinet ein gunfliger Geschiet gewacht zu haben: Doch bie Stalben waren bie Brüber ber Barsben; und was von jenen wahr ift, muß auch von biesen gelten. Beibe folgten ihren Herzogen

<sup>\*)</sup> Georg. Hickesius in Grammatica Franco-Theodisca e.t. O utinam jam extaret augusta Caroli M. Bibliotheca, in qua delicias has suas reposuit imperator! O quam lubens, quam jucundus ad extremos Caroli imperii sines proficiscerer, ad legenda antiqua illa, aut barbara carmina!

und Königen in den Krieg, und waren Lugenezeugen von den Thaten ihres Bolks. Selbst aus
der Schlacht blieben sie nicht; die tapfersten und
ditesten Krieger schlossen einen Kreis um sie; und
waren verbunden, sie übetall hinzubegleiten, wo
sie; den windigsten Stoff ihrer tunftigen Lieber
vermutheten. Sie waren Dichter und Geschichts
schreiber zugleich; wahre Dichter, feurige Geschichts
schreiber. Welcher Held von ihnen bemerkt zu
werden das Slud hatte, bessen Name war uns
sterblich; so unsterblich, als die Schande des

Sat man fich nun in ben tofibaren Uebers bleibfeln biefer uralten, norbifchen Belbenbichter, wie sie uns einige daussche Selehrte aufbehalten haben, \*) umgesehen, und sich mit ihrem Geiste und ihren Absichten bekannt gemacht; hat man zugleich das jüngere Geschlecht von Barben aus dem schwädischen Zeitalter seiner Ausmerksamkeit werth geschätzt, und ihre nawe Sprache, ihre ursprünglich deutsche Denkungsart studiert, so ist man einigermaßen sähig, über unsern neuen preußischen Barden zu urtheilen. Undere Bezurtheiler, besonders wenn sie von derzenigen Classe sind, welchen die französische Poesse alles in allem ist, wollte ich wohl für ihn verbeten haben.

<sup>\*)</sup> Anbreas Bellejus und Petrus Septimus.

Noch besitze ich ein ganz kleines Lieb von ihm, welches in der Sammlung keinen Platz sinden konnte; ich werde wohk thun, wenn ich diesen kurzen Vorbericht damit bereichere. Er schrieb mir aus dem Lager vor Prag: "Die Panduren "lägen nahe an den Werken der Stadt, in den "Höhlen der Weinberge; als er einen gesehen, "habe er nach ihm hingesungen:

"Was liegst bu, nackenber Panbur, "Recht wie ein Hund im Loch? "Und weisest beine Bahne nur? "Und beuft? So beiße boch!"

Es konnte ein Berausforderungslied gum 3meis kampf mit einem Panduren heißen. 3ch höffe übrigens, baß er noch nicht bas lette Siegeslieb foll gefungen haben. Iwar falle er balb ober fpat; feine Grabfchrift ift fertig:

Еци б'еую Элдажы раз Еврайской блактад Как Мичен братов бидог биргаризод.

### Bei Eroffnung bes Telbzuges,

Rrieg ift mein Lieb ! mail alle Bett : Krieg will, so fen es Krieg! Berlin sen Sparta, Preußens helb Gekront mit Ruhm und Sieg!

Gern will ich feine Thaten thun, Die Leier in ber Sand; Wenn meine blut'gen Waffen ruhn Und hangen an ber Wand,

Bleim's Werte. 4. 23.

Auch ffimm' ich hoben Schlachtgefang Mit feinen helben an, Bei Pauten = und Trompetentlang, Im Larm von Roff und Mann;

Und ftreit', ein tapfrer Grenabier, Bon Friedrichs Muth erfüllt! Bas acht' ich es, wenn über mir Kanonenbonner brüllt?

Ein Sabel in ber Sand! Mein Sabel in ber Sand! Unfterblich macht ber Belben Tod, Der Tob fur's Baterland!

Auch kömmt man aus ber Welt davon, Geschwinder wie der Blig; Und wer ihn stirbt, bekommt zum Lohn Im himmel hohen Siel Wenn aber ich, als folch ein Helb, Dir, Mars, nicht fterben foll, Richt glangen foll im Sternengelt: So leb' ich bem Apoll!

So werb' aus Friedrichs Grenabier, Dem Schut, ber Ruhm bes Staats: So lern' er beutscher Sprache Bier, Und werbe fein Gora z.

Dann finge Gott und Friederich, Nichts kleiner's , stolzes Lieb! Dem Abler gleich ethebe dich, Der in die Sonne sieht!

## Siegeslieb

nach ber Schlacht bei Lowofig.

Den 1. October 1756.

Gott bonnerte; ba for ber Feinb! Singt, Bruber, singet Gott! Denn Friederich, ber Menschenfreund, hat obgesiegt mit Gott.

Bei Außig fahen wir ben Belb; Wie feurig brannten wir, Bu ftehn mit ihm im Siegesfelb; Nun ftehen wir es hier, Er ging mit einer Keinen Schar Den Siegesweg voran! Und schlug, wo Feind zu schlagen war, Und macht' uns reine Bahn!

Wir hatten Nacht, er aber nicht: Du, hoher Paschkopoll! Sahst ihn, im Helben Angesicht Den Mars und ben Apoll!

Auf einer Teommet faß ber Heib, Und bachte seine Schlache, Den Himmel über sich zum Zelt, Und um sich her die Nacht.

Er bachte: "Zwax sind ihrer viel, "Fast billig ist ihr Spott! "Allein war' ihrer noch so viel, "So schlag' ich sie mit Gott!" Das bacht' et , sache Morgenroth, Berlangen im Gesicht! Der gute Morgen , ben er both, Wie munter war er nicht!

Sprang auf von feinem helbenfis, Sprach : "Ch' noch Sonne fcheint, "Kommt , helben , hinter Lowofis "Bu feben meinen Feind!"

Da tamen Wilhelm, Bevern, Keith, Und Braunschweigs Ferdinund! Bier große helben, weit und breit Durch ihren Muth bekannt.

Auch brangen anbre Selben fich Den großen Helben nach, Bu ftehen neben Frieberich, : Bu horchen , was er fprach! Frei, wie ein Gott, von Furcht und Graus, Boll menschlichen Gefühls, Steht er und theilt die Rollen aus Des großen Trauerspiels!

"Dort, spricht er, "fiehe Reiterei; "Hier Fußvolt!" — Alles fieht In großer Ordnung, schredenfrei, Indem die Sonn' aufgeht.

So ftanb, ale Gatt ber herr erschuf; Das heer ber Sterne ba; Sehorsam ftanb es feinem Buf In großer Ordnung ba!

Die Sonne trat mit Riefenschritt Auf ihrer Himmelsbahn Hervor, bag wir mit ihrem Tritt Auf einmahl vor-uns fahn Gin unaufhörlich Artegesheer, Hoch über Berg' und Thal; Panburen, wie ber Sand am Meer, Kanonen ohne Zahl!

Und flusten, Gelben wohl erlaub, Mur einen Augenblick; Ein haarbreit schlugen wir bas Saupt, Doch keinen Tuß zurud!

Denn alsbald gebachten wir An Gott und Vaterland; Strads war Solbat und Officiet Voll Lowenmuth, und ftand,

Und naherte bem Feinbe fich, Mit gleichem großen Schritt. "Halt !" fagte König Friederich, "Halt !" ba war es Ein Tritt. Er fiand , befah ben Ceind und fpeach, Was zu verrichten fep: Bie Gottes Donnerwetter brach Hervor die Reiterei.

Sun! fagte Rof und Mann gugleith, Flog mit Gepraffel , ließ Land hinter fich , bis Streich auf Streich, Auf Panger Panger fließ!

Bu muthig jagte fie, ju weit Den zweimahl flucht'gen Feinb, Der mehr burch Trug, als Tapferkeit, Uns zu bezwingen meine'.

Denn , ihrer Site viel zu fruh, hemmt ihres Schwert's Gewalt Rartetschenfeuer unter fie, Aus tud'ichem hinterhalt! Bie boshaft freut ber Ungar fich, Dem Lift, nicht Muth, getung! Sie flieht zurud, und Friederich halt ihre Mufterung.

"Ha ! Bater Beven !" riefen wir: "Uns, uns Patronen her! "Denn beigem ammen Grenadier "If schon die Tasche leer;"

"Wenn er nicht Pulver wieder hat, "So hat er hier fein Grab! "Die Hunde regnen Rugelfaat "Bon ihrem Thurm herab!":—

"Sturzt," fprach er, "fle von ihrem Wurm "Mit Bajonet herab!" Wir thaten es, wir liefen Sturm, Wir sturzten sie herab. Wir riffen Mauern ein , Panbur? Erstiegen beinen Schut, Und bothen , Tiger von Natur, Dir in die Nase Trug!

Du liefest, was man laufen kann; Du sprungest in die Stadt! Wir riefen: "Alles hinter an, "Was herz im Leibe hat!"

Der tapf re Bilhelm aber nahm, Und führte bei ber Sand, Dich, Muller! an, und ploglich kam Pandur und Stadt in Brand,

Und Braber! — Braun, ber Kluge, wich, Boll helben Gifersucht; Ließ uns und unferm Friederich Das Schlachtfelb, nahm bie Flucht. Mer aber hat burch feine Macht Dich, Braun! und bich, Pandur! In Angst gefest, in Flucht gebracht? Gott, ber auf Wolken fuhr!

Sein Donner gurnte beinem Krieg Bis fpat in schwarze Racht. Wir aber singen unsern Sieg, Und preisen seine Macht!

#### Shlachtge fang

Bei Eraffnung bes Felbzuges

1757.

Auf, Bruber, Friedrich, unfer helb, Der Feind von fauler Frift, Ruft uns nun wieder in bas Felb, Wo Ruhm zu hohlen ift.

Was foll, o Tolpatich und Panbur, Bas foll die trage Raft? Auf, und erfahre, bag bu nur Den Tod verspätet haft. Aus beinem Sodd trinten wir Balb beinen sußen Wein, Du Ungar! Unser Feldpanier Soll solche Flasche sepn.

Dein startes heer ift unser Spott, Ift uns'rer Waffen Spiel; Denn was kann wiber unsern Gott, Therefia und Bruhl?

Was helfen Waffen und Gefchus Im ungerechten Krieg ? Gott bonnerte bei Lowofis, Und unfer war ber Sieg!

Und both' uns in ber achten Schlacht Franzof' und Ruffe Trus; So lachten wir doch ihrer Macht: Denn Gott ift unfar Schus.

## Schlachtgefang.

vor ber Schlacht bei Pprag

Den 6, Mai 1757.

Was kannst bu ? Tolpatsch und Panhur, Solbat und Officier! Was kannst bu ? Fliehen kannst bu nur: Und siegen können wir!

Wir kommen ; gittre! Deinen Tob Berkundigt Rof und Mann! Wir kommen , unfer Siegesgott, Held Friedrich , ift voran! Auch if mit feiner Belbenichar, Der Belb Schwerin nicht fern, Bir feben ihn; fein graues Saar Glangt uns, als wie ein Stern!

Was hilft es, Feind, bag groß Geschus. Steht um bich her gepflangt? Bas hilft es, bag mit Kunft und Wig Dein Lager steht umschanzt?

Gehorsam feurigem Berftanb Und alter Beisheit nun, Stehn wir, die Waffen in ber Hand, Und wollen Thaten thun,

Und wollen trogen beiner Macht, Auf hohem Felfensis, Und beinem Streich, uns zugedacht, Und beinem Kriegeswis.

Unb

Und beinem Stols und beinem Spott; Denn biefen bofen Krieg Saft bu geboren; brum ift Gott Mit uns, und gibt uns Sieg!

Und lafft und herrlichen Gefang Anstimmen nach ber Schlacht. Schweig, Leier! — hort Trompetenklang! Stiff, Bruber, geber Acht!

### Giege Blieb

nach ber Schlacht bei Prag.

Den 6. Mai 1757.

Bictoria! mit uns ift Gott, Der stolze Feind liegt da! . Er liegt, gerecht ist unser Gott, Er liegt, Victoria!

3war unser Bater ift nicht mehr, Jeboch er ftarb ein helb, Und sieht nun unser Siegesheer Bom hohen Sternenzelt. Er ging poran, ber eble Greis, Boll Gott und Baterland; Sein alter Ropf mar kaum fo weiß, Als tapfer feine Sand.

Mit jugenblicher helbenfraft Ergriff fie eine Fahn', hielt fie empor an ihrem Schaft, Daß wir fie alle fahn

Und fagte: "Kinder, Berg hinan, "Auf Schanzen und Geschüt!" Wir falgten alle, Mann vor Mann, Geschwinder wie der Blig.

Ach! aber unfer Bater fiel, Die Fahne fant auf ihn. Da! welch glorreiches Lebensziel, Gluckfeliger Schwerin! Dein Frieberich hat bich beweint, Indem er uns geboth; Wir aber flursten in ben Feind, Bu rachen beinen Tob.

Du, Heinrich , warest ein Solbat, Du fochtest toniglich! Wir fahen alle , That vor That, Du junger Low', auf bich!

Der Pommer und ber Marter ftritt Mit rechtem Christen = Muth : Roth ward sein Schwert , auf jedem Schritt Floß bick Pandurenblut.

Aus fieben Schanzen jagten wir Die Mugen von bem Bar. Da, Friebrich, ging bein Grenabier Auf Leichen hoch einher, Dacht' in bem morberischen Kampf, Gott, Baterland und bich, Sah tief in schwarzem Rauch und Dampf, Dich, feinen Friederich,

Und zitterte , warb feuerroth Im frieg'rifchen Geficht, — (Er zitterte fur Deinen Tob, Fur feinen aber nicht.) —

Berachtete bie Augelsaat, Der Stude Donnerton, Stritt wuthender, that Helbenthat, Bis beine Feinde flohn!

Run bankt Er Gott für seine Macht, Und singt: Bictoria! Und alles Blut aus dieser Schlacht Kließt nach Theresia. Und weigert fie auf diesen Tag, Den Frieden vorzuziehn; So sturme, Friedrich, erft ihr Prag, Und bann führ' uns nach Welen.

#### Schlachtgesang

por bem Treffen bei Collin. Den 18. Juni 1757.

Seht, wie fie, bie Geschlagene, Roch trogig Rache glabn, Da ftehn, nicht zittern, benten: Geb, Geb, Preuge! bod nach Wien!

Auf hohen Felfen stehen sie,
In ihrem Ablernest,
Hohnlachend; Bruber, sehet fie,
Sie traumen Siegesfest.

Sie wollen, hunberttaufend Mann, Uns überwinden; Sa! Auf, Friedrich, auf! Mit uns hinan! Mit uns, Victotia!

# Ren 18. Juni 1757.

"Burud ," rief Bater Frieberich, "Burud ," rief er , "yurud!" Nachbenkenb bacht' er schon bei sich: Gott gibt bem Feinbe Glud.

Wir aber fturmten noch bas Neft, Wir wollten noch hinan! Wir kletterten, wir hielten fest Uns an einander an,

Und fagten bem , ber oben ftand: "Wie kommen wir herauf?" Und schlugen tapfer Hand in Hand, Und halfen uns hinauf. Da fingte, von Kartetschensaat Getroffen, eine Schar Bon helben, ohne helbenthat, Die halb ichon oben war!

Das fahe Friebrich. Simmel, ach! Wie blutete fein Berg; Wie ftand, bei mitleibevollem Ach, Gein Auge himmelwarts!

Was für sanftmuth'ge Blide gab Sein Helbenangesicht! "Lasst," rief er, "Kinber, lasst boch ab! "Mit uns ist Gott heut' nicht."

Da ließen wir ben bloben Feind In seinem Felsennest. Nun jubelt er; o Menschenfreund! Nun hat er Siegessest. Wie kann er aber ? Brüber, fagt! Er kann ja nicht, furmahr! Denn haben wir ihn nicht gejagt, So weit zu jagen mar?

Wir ftritten nicht mit Rof und Monn, Mit Felsen stritten wir. hier, helbenbruber, bind' er an! hier, Bruber! sieg' er, hier!

Du Feint! herab in grunes Felb, Und zeige freie Bruft, Und ftreit' und fleg', und ftirb ein Selb! hier ift ju Kerben Luft!

Allein ber Blobe wagt fich nicht, Wir mögen lange stehn, Und auf ihn warten. Friedrich spricht: "Geht, Kinder! Lafft uns gehn." Heraus forderungslied vor der Schlacht bei Roßbach. Den 4. Robember 1757.

Heraus aus beiner Wolfesgruft, Furchtbares Helbenheer, Heraus zum Streit in frische Luft, Mit' Muth und Schlachtgewehr!

Wir, kleiner Saufe, wachen schon, Und fingen Schlachtgefang, Und weden bich mit Kriegeston, ' Mit Larm und Baffenklang.

Was ichlummerft bu ? Die trage Raft, Schickt bie für Pelben fich? Wenn du gerechte Sache haft, Warum verkriechft bu bich?

#### Siegeslied,

nach ber Schlacht bei Roßbach.

Den 5. Rovember 1757.

Erschalle, hohes Siegeslieb, Erschalle weit umher! Das dich der Feind, wohin er flieht, Vernehme hinter her!

Den , welcher unfern Untergang In bofem herzen trug, Den schlage , muthiger Gefang, Wie Friederich ihn fchlug! So wie ein junger Lowe liegt, Und lau'rt auf feinen Feind, Der stolz ist, in Gebanken siegt, Ihn leicht zu zwingen meint;

So, tapf're Brider! lagen wir, Wir kleiner Hauf', im Thal. Der Abend kam, ba schliefen wir Rach langem Marsch einmahl!

Wom Pulverbonner eingewiegt, Und von ber Waffenlaft Ermubet, schliefen wir vergnügt, Und hatten gute Raft.

Rur Friedrich, welcher immer wacht, Nur unfer Beld durchritt, Boll Anstalt ju ber nahen Schlacht, Die Felber Schritt vor Schritt. Bom fternemollen himmel fahn Schwerin und Winterfelb, — Bewundernd ben gemachten Plan, — Gebankenvoll ben helb!

Gott aber wag bei Sternenlleng Der beiben Geere Krieg, Er wog , und Preugens Schale fant, Und Destreichs Schale flieg.

Der Reib, ber neben Thronen fist, Im ungetreuen Wien, Knirscht mit ben Jahnen, Rache blist Aus Augen, welche glubn;

Der hatte miber Daine Racht Und Beisheit, Friederich! Der Erde Fürften aufgebracht, Gott aber blieb für Dich. Den magen fle bei ihrem Reieg Berrathen im Gesicht: Der himmel gebe folden Sieg Dem Ungerechten nicht! ---

Der große Margen brach hervor, Und brachte großen Tag, Den Morgengruß in unfer Ohr Trug mancher Donnerschlag,

Wir gber horten kann barauf, Wir bachten teinen Tob; Wir ftanden ausgerubet auf, Und tochten Morgenbrot.

Die Feinhe kommen, sagte man, Wir aber blieben still! Wir sahn sie kommen, nah baran, Wir aber blieben still! Denn Friedrich war nach nicht zu febn, Bis Morig'fagte: "Marfch!" Bon allen war Er nun zu febn, Und alle fagten: "Marfch!"

Aus unfer aller Augen flieg Ein rechter Freubenstrahl. Wir wurden alle lauter Sieg, Und lachten ihrer Jahl.

Wir liefen alle, Mann bei Rann, Ein jeglicher ein helb, Als wollten wir Berg ab Berg an, Durchlaufen alle Welt.

Bas meinte ba ber bumme Feind? Er meint': es wäre Flucht; Sagt sich einander, was er meint; Schwillt auf von Siegessucht;

Bieht

Bieht einen großen halben Mond Um unfre Flucht herum; Ruft laut: "Der Sunde nicht geschont!" Wie dumm war er, wie dumm!

Bir liefen auf ber Siegesbahn, Die Friedrich in ber Racht Geritten war, und nach dem Plan, Den Er allein gemacht.

Schnell aber horten wir: "Salt! richtet euch I marfchiret auf! "Steht!" — Ploglich ftanben wir.

Mit Einem Blick fonnt' uns ber Feinb Queraber überfehn. Berfpottend fah er uns vereint, Uns fleinen Saufen , ftehn.

Gleim's Werte. 4. 20.

Da bacht' ein wißiger Franges: Unrühmlich sep bie Schlache, Sein Lubewig sep viel zu groß, Bu wenig Friebrich's Macht.

Als aber Reith brauf vor une her, Der Britte, Feuer! rief, Und Feuer war ; o da war er Der erfte, weicher lief.

Bas back' er boch in feinem Lauf? Er bacht', erstarrt und ftumm: Der Solle Rachen thut sich auf, Lief fort, fah sich nicht um.

Welch einen Sieg, o Friederich! Gab Gott uns balb und Du! Acht Haufen stritten nur für bich, Die andern sahen zu. Sie ftritten , angefeuert von Dir Und Seinrichs Selbenmach; Er blutete , wir fahn es , wir, Und racheten fein Blatt.

Ha, welcher Donner! welcher Kampf! Wir speiten Flamm' und Tod; Wir wandelten in Rauch und Dampf, Schwarz wie der Hillen-Gott.

Du, Frankreichs großer Donnerer, \*) Berftummteft! Rächte fich An beiner Runft vin Starkerer? War Muller über bich?

<sup>\*)</sup> Graf b'Aumale, Chef ber furchtbaren franzosiz, schen Artillerie, beffen Better b'Aumale, ber sich bei Eroberung von Minorca hervorgethan, und ber berühmte Obrist Brijot, nebst mehr als hundert Officieren, 'und mehr als tausend Artilleristen ließen sich verlauten: die Preußen sollten ihnen tein haar verbrennen, und wenn ihre 60000 Mann die Schlacht verlören, so wollten sie solche wieder gewinnen.

Sat seines Donners Schlag auf Schlag' Dir nicht ein Saar verbrannt? Die drohende Colonne lag Strack hingestreckt im Sand.

Mit feinem Sanfchen Reiterei Siel Senblig morberlich; Welch ein Gemeget, welch Gefchrei: "Wer fann, ber rette fich!"

Franzose, nicht an Mann und Pferb, Un heldenmuth gebricht's. Was hilft dir nun dein langes Schwere, Und großer Stiefel? Nichts!

Die jagt ber schwarmende Husar Mit einem wilben Blick. Nur brohend, bracht' er eine Schar Gefangener zurück. Reicht ism ber Ritter und ber Graf Die Orben Lubewigs, Gebulbig wie ein frommes Schaf, Zum Zeichen seines Siegs:

So forbert er tein Menschenblut, Schenkt ihm bas Leben gern, Und spricht mit ihm vom Selbenmuth Des Königs, seines Herrn.

Den Bittenben verschonet er, Den anbern haut er scharf! Bergnugt, wenn er gu feiner Ehr' Rein Blut vergießen barf.

D, welch ein Schlachtfeld, welche Flucht! Wo blieb ber große Mond? Wo rufen sie voll Siegessucht: "Der Hunbe nicht verschant!" Wilkemmen war bie buntle Racht Dem Reiter und bem Roß, Das langfam anfing feine Schlacht, Geschwinde fie beschloß:

Und allem Boffe, bat von Reib Hinein gezwungen war, Aus allen Lamben weit und breit, Am zehnten Januar.

Dem Pfalger, ber vor Schmacz nicht lief, Starr haltenb feine Sand: Still ftand, und "himmel! Simmel!" rief, "Mein Finger ift verbranne!"

Dem Trierer, welcher guten Muth. In langen Beinen fühlt, Im Laufen fturgt, und Nafenblut Für Bunden ftrome hiett. Dem Franken, ber erbarmlich fchrie, Wie eine Rag' im Fang', Geberben macht', als macht' er fie Auf einer Folterbank;

Und als er hinter sich den Tob Bon Bergen kommen sah, Andächtig bethete zu Gott, Und sprach: "ba kommt er ja !"

Dem Buuchfaler, bem armen Tropf, Der Fluch und Segen fprach, Sich zu versteden seinen Kopf In Weiberhaube stach;

Und seinen großen Anebelbart Abschnitt, und einen Pfahl, Bu springen fonall nach Frosches Art, Bon einem Weinberg fahl. Dem Schweißer, ber auf feiner Klucht, "hoch lebe Friedrich!"rief, Unaufgeschwellt von Siegessucht, Gern laufen sah und lief!

Und fagte: "Bruber! Friedrich iff "Ein rechter Schweißerhelb, "Ein Tell! Gott hilft ihm wiber Lift "Und Macht ber ganzen Welt!"

Dem Schwaben, ber mit einem Sprung, Mit bergansteh'nbem Haar, Bon Roßbach bis nach Amelung, In feiner Heimath war.

Dem Paberborner, welcher Gott Hoch pries und seinen Sporn, Und boch von kaltem Schrecken tobt Ankam zu Paberborn, Dem Rarenberger, beffen Big Umrennte, wie fein Zanb, Gerührt vom ersten Waffenblit, Starr ward, und stille ftanb.

Dem Munftermann, ber kriechenb ichlich In bider Finsterniß, Boll Furcht und hunger, ritterlich In Pumpernickel big.

Dem Collner, welcher rathes Blut' Berglich mit weißem Bein, Und fprach: wie gut war' es, wie gut, Bei meiner Braut am Rhein !

Dem Bartenberger, ber fein Pferd Aus bem Geschwader rif, Mehr flog, als ritt, Piftol und Schwert Bum Teufel von sich schmif. Und bem bezahlten Mannger auche Der ohne hut und herz Sag hinter einem Dornenftrauch, Beweinenb feinen Schmerz.

"Flieb," riefen taufend , "Bruder ,- ffieh! "Sie kommen , sie sind ba!" Auf ihren Bauchen lagen sie, Und bathen Leben. Ha!

Wir gaben es. Der Menschenfreund, Der große Friederich Demuthigt seinen stolzen Feinb, Und bann erbarmt er fich.

Er fiegt! — Fartrefflicher Gefeng, Wir haben noch zu thun, Salt ein, und werbe kanfrig lang, Benn wir von Arbeit ruhn. Wenn Friedrich, ober Gott durch ifte, Das große Werk vollbracht, Gebandigt hat das stolze Wien, Und Deutschland frei gemacht.

Wenn er im Schoof bes Friedens ruht, Mit Lorbeer = vollem Saupt, Nicht mußig , täglich Bunber thut, Und keine Wunder glaukt

Nachtwachend feiner Bolfer Glude Und Wohlfahrt überlegt, Und Gnab' und hulb im scharfen Blid Der großen Augen trägt;

Bu Potsbam große Beisen lieft, Rach Weisheit Thaten mifft; Und mehr als alle, die er lief't, Ein großer Weiser ist! Dann fing' une alle Thaten vor, Die wir mit ihm gethan, Der Enkel hab' ein laufchenb Ohr, Und fteh' und gaff' une an!

Jest folgen wir bem Menschenfreund, Den Blid gekehrt nach Wien, Bu schlagen einen anbern Feinb, Und laffen biefen ziehn.

## Gieges lied

nach ber Schlacht bei Liffa.

Den 5. December 1757.

Im allerhöchsten Siegeston, Mehr Psalm als Siegeslieb; Stolz, wie der Feind, eh' er geflohn, Bescheiben, wie er flieht;

Stolg, aber minber ftolg, ale er, Bei'm Glud in feinem Rrieg; Furtrefflich, nicht furtrefflicher, Ale ber erfocht'ne Sieg; Stark, wie ber Krieger, welcher schlug; Sanft, wie ber Friede boch; Hoch, wie bes Ablers Sonnenflug, Boll Gottes Wunder, hoch!

Erhaben , wie bes helben Geift, Der Ueberwinder ift; Wahr , daß felbst Feind ben Sanger preis't; Gottbankend , wie ein Chrift;

Ruhn , wie ber Lowe von sich fcaut, Im königlichen Gang; Wie krieg'rische Trompete laut, Erschalle mein Gesang!

Denn überwunden ift ber Feind, In Staub ift er gelegt, Berherrlichet ber Menfchenfreund, Der Gottes Rache trägt! Gebanbiget bas ftolze Wien, Gefturzt in buntle Nacht; Und , Bruber ! Gott hat Sieg verliehn Dem Rechte , nicht ber Dacht.

Drum finget hernichen Gefang; in: Wien zittere barob! Eriumph! bem großen Gott fen Dant, Dem großen Friebrich Lob!

Ein Starter, ein Allmachtiger Gewann fur ihn die Schlacht. ,,Als Racher will ich ," fprach ber Herr, ,,Bertreten ihre Macht."

"Mein Donner' foll auf ihren Kepf "hart treffen; fressend Schwert "Soll ihn zerspalten, daß ben Jopf "Des Haars zurucke fahrt!" "Bernichten will ich ihren Bunb; "Burgengel, steig berauf! "Nimm, hone, nimm in beinen Schlund "Die Scharen Tobter auf!"

"Warum verschmabn, in stolzer Pracht, "Der Erbe Fürsten mich? "Berlassen sich auf ihre Macht, "Stehn wiber Friederich?"

"Sinb feiner großen Seele feinb, "Die ich in ihn gelegt? "Und machen, baß ber Menschenfreunb, "Gezwungen Baffen trägt?

"So trag' er meine Rache bann, "Und strafe sie !" — Go sprach Der herr; sein himmel hort es an, Sein Donner sprach es nach,

Uùb

Und Friederich ward neuen Muthe, Und neuer Weisheit voll, Betrübt, daß er bes Menschenbluts, Nicht schonen kann, nicht soll.

Bas, Brüber, that er in ber Racht, Indem er dem Genuß Der Ruh' entsagte, nach ber Schlacht? Er fasste weisen Schluß.

Den Feind bei Ropbach, ben fein Arm Berührte mehr, als schlug, Fast zu barmherzig; und ben Schwarm Der Hofraths Waffen trug;

Der, armes Sachsen, bein Barbar, (Berwüftung zeichnet ihn.) Nicht aber bein Erretter war, — — Den, Bruber, ließ er fliehn! Bor uns ging er van Rofbach ab, Bor ihm ging Schreden ber! Den Tag, ben er uns Unbe gab, Den hatten wir, nicht er!

Er geht auf feiner hetbenbahn Unaufhaltsam ; er geht So fort , als hått' er nichts gethan, Bis er am Enbe fteht.

Wir trafen inn bei Gebfenhain, Und horten vor ihm ber Den Flucheigen um Leben fchrei'n, Er gab ihm Leben; Er!

Der Sabbid, welcher nach Berlin Des Krieges Greuel trug, Den, Bruber., fabn wir alle fliebn, Daß ihm bas Berge fchlug. Aus war mit feiner Selbenschar Helb Marschall nicht zu febn; Er kam bavon, die Urfach war, Er lief, wir mussen gehn,

Wir kamen ohne fleinen Krieg, Denn Friedrich war vorant Wir kamen, singend unfern Sieg, Bei unfern Brubern an!

Da wallete ber helben Blut, Bu fehn ben Menschenfreund! Da war ihr Auge lauter Glut, Und suchte feinen Feinb!

Den fanden wir sonst allezeit Auf hohem Felsensis, In Lagern blaber Sicherheit, Umschanzes mit Geschüß! Mas half, Collin! bem Grenabier, Sieghafter Helbenmuth? Bu muthig, Bruber, gaben wir Gebirgen unser Blut!

Jest aber wurden wir verlacht, Und, stolz auf ihre Bahl, Beschloffen sie zum Feld ber Schlacht, Blachfelb bas erfte Mahl.

Bu feiern großes Siegesfest, Bu Wien beschloffen fie; Hum! fagte Carl, ber kleine Rest Ift unfer, morgenfruh!

Brach auf mit feinem großen heer, Das in Gebanken schlug; \*) Schwarz zog es brobenber einher, Als Donnerwolkenzug;

<sup>\*)</sup> Man fagte ben bfterreichischen Golbaten : "Die preußische Bachtparabe solle aufgehoben werden."

Bis es mit Sonnenuntergang Sich ruhig nieberließ, Und Carl ben Abendfeldgefang Die Pfeifer blafen hieß.

Da ftuste mit ber Rechten fich, In ftolger Siegesruh, Die ungeheure Last auf bich, Du kleines Niepern bu!

Du aber , Golau! zittertest An ihrer linken Sand, Als Tages brauf ber kleine Rest Dir gegenüber stand!

Denn fortgebracht burch Kriegesschritt, Eh' als sie sich's verfah, Stand er, er stand mit starkem Tritt In langer Mauer ba! Welch hoher, wunderbarer Glang, Uns allen wunderbar, Erfüllte ba die Gegend gang, Wo der Gefalbte war!

Wo Er, ber Geist von umserm heur, Unordnete die Schlacht, Sah, wo zu überwinden war', Mit kleiner, große Macht.

Starr mit ben Augen ftanb ber Feind, Als er ihn fah, wie wir; Was war es? Schwebte, Menfchenfveund, Ein Engel über bir?

War er im Wetter bes Gefechts Dein Engel ? Schütt er bich? Dich , Lust bes menschlichen Geschlechts! Dich , unsern Friederich! Sat er bein großes herz erfallt Mit weiser Tapferteit? Wie ? ober war, in Glanz gehallt, Gott selbst mit bir im Streit?

Sin Bunber aller Augen war, Als wir bich wieber fahn, Daß taufend schredliche Gefahr, Dir, Bater! nichts gethan.

Behn taufenb Douner brachen los, Behn taufend folgten nach; Groß war bes Tobes Ernte, groß! Laut taufend Weh und Uch!

Uns fcredte fuichterlich Gefchut; Du führteft uns barauf! Nicht Donnerschlag , nicht rother Blit hielt beine helben auf. Auch folgt' uns in Gefahr und Streit Dein tapf'rer Ferbinanb, Bu fterben, Belb! mit bir bereit, Den Tob fur's Baterlanb!

Wie schwarzer Tobesengel Schar, Flohn Belben, beren Amt. Befehl an uns zu bringen war, Die Augen, wie gestammt.

Ein Wort, fo thaten Rop und Mann Das ganze Tobeswort! Griff bonnervolle Schanzen an, Schlug beine Feinde fort!

Graufame kriegerische Luft Bu tobten war noch nicht Gekommen sonft in unf're Bruft, Getreten in's Gesicht; Jest aber, Bater! hatten wir Richt herz, wir hatten Buth, Wir fahn ben Feind mit Morbbegier, Wir burfteten fein Blut!

Wir stampsten tobtenvolles Feld, Bu haben blut'gen Sieg! Warum emport bie ganze Welt Sich wiber bich in Krieg?

Wir brannten alle feuerroth, Soch hob fich unfer Herg! Bir waren alle lauter Tob, Und Tob war unfer Scherz.

Bu tachen jeben Aropfen Blut, Der unter Bevern floß, War alles Feuer, schaumte Buth, Schnob Rache Mann und Roßt Unmenschlich, gaben wir nicht mehr Dem Bitten und bem Flehn Der Anieenben vor uns Gehor, So schnell es sonft geschehn!

Bir hohlten auf ber schneken Flucht Des Feindes Fersen ein! Warum war er voll Giegessnicht ? Geftrafet mufft' er feyn!

Micht Tiger , menfchliched Gefchlecht, Glubn wiber fich , wie bu! Bir , Menfchen , riefen im Gefecht, Sterbt , Sunde ! Menfchen gu.

Doch Kriegesmuse! finge nicht Die ganze Menschenschlacht; Brich ab bas schreckliche Gebicht, Und sag': Es wurde Racht! Und fage: Frieberich, ber Selb Dacht' einsam: "Großer Sieg, "Berebe boch bie ganze Wett, "Bu enbigen ben Krieg;"

"Beil Gott mir sichtbar bilft, mein heer "Durch ihn bie Schlacht gewinnt, "Und Bolfer, wie ber Sand am Meer, "Ihm Spreu im Binbe finb!"

## Lied an die Raiserinn = Koniginn

nach

Wiebereroberung ber Stabt Breslau.

Den 19. December 1757.

Mun beschließe beinen Krieg, Kaiser = Königinn! Gib bir selbst ben schänsten Sieg! Werbe Siegerinn!

Neberwinde bich und gib Menfchlichkeit Gehor! Sabe beine Bolfer lieb, Opfere nicht mehr!

Unfern Friedrich, ber ein Selb, Der auch Weiser ift; Der ein Wunder ift ber Belt, Wie bu felber bift;

Der gerechte Waffen tragt. In's Gefecht mit Dir, Mit uns kommt, und sieht, und schlagt, Tapferer als wir;

Belbinn , ben bezwingst bu nicht; Gott kann Wunder thun! Schent' ihm Freubensangesicht, Biete Frieben nun !

Williger war nie ein Feinb, Feinben zu verzeihn; Schneller nie ein Menschenfreunb, Ausgefohnt zu fepn; Rie ein größ'rer Geind ber Schlacht, Und ber Helbenthat, Als ber Helb, ber beine Racht Ueberwunden hat!

## Un bie Kriegesmufe

nach ber Rieberlage ber Ruffen bei Bornborft

Den 15. Auguft 1758.

Sas siehest bu so schächtem nach mir her? Scheut eine Kriegesmuse, die ben Held So tief in seine Schlacht begleitete, Mit ihm auf Leichen unerschrocken ging, Wo Engel Gottes in Gewittern gehn, Ihn einzuhohlen, wo er war, zu seyn, Zu sorschen seine Thaten überall, Bon Leich' auf Leiche große Schritte that! Scheut eine solche Muse Blut zu sehn?

Etigin', au, verewige ben großen Lag.

Un welchem Bater Friederich sein Bolk
Errettete, — burch göttlichen Gesang!

Nimm die verwais'te Leier von der Wand,
Und mische starken Kriegeston darein,
Und singe! Deld, Soldat und Patriot,
Sieh um dich her und hore, lauter Ohr!
Bewundernd Gottes Zorn und Friedrich's Muth,
Wenn er sein Baterland zu retten geht,
Und lerne Gott und Friederich vertrau'n.

Denn fanbest bu., Berlin ! nicht halb verzagt, Als der gefronte Racher nur verzog, Und Mahren uns langfame Sieger fah?

Bor beinen Augen, Ueberwinder Daun! — Wie ? ober borft bu lieber, andrer Kabaus Dich nennen? — Lagen wir unangezwackt Seche Wochen lang; und, alle Taufende, — Die bu beliebeteft, burch einen Strich

Im

Im Buche beiner Thaten, \*) in bas Reich
Der Schatten zu verseyen, lebten hoch
Und ließen beiner schönen Kaiserinn
Todayer, nach der Krieges-Arbeit, sich
Sutschmecken, tranken auf bes Helben Bohl,
Der Friederich ist, nicht Hannibal, ein Glas;
Und rühretest du bich in beinem Rest,
So jagte bich der tapfere Husar
In beine hochverschanzte Felsenburg,
Auf welcher du, mit beinem Helbenblick
Betrachtend uns und beinen Hannibal,
Oft standest, bachtest, nie ersahest, wie
Von dir ein Streich ihm zu versezen sep.

Du aber, guter alter Marichall! marft In beinem Troja, hector. Friedrich felbft Gab beinem Ramen Emigkeit, und fchrieb,

<sup>\*)</sup> Im feinblichen Tagebuche.

Ein and'rer Cafar, beine Thaten an! \*)
Doch er und Reith und Morig waren mehr Als Agamemnon, Reftor und Ulyg,
Und hatten, ohn' ein ungeheures Pferb,
Durch Muth bich überwunden, nicht burch Lift,
Wofern nicht Gott ber herr gewollt, bag wir
Ablaffen follten. —

Hochgelobet fep Von uns und beinem Friederich, o Gott! Daß du auf unsern eb'nen Siegesweg Ein Ollmus stelletest und einen helb, Der wie ein braver Mann sich wehrete, In feine hohen Wall' und Mauren gabst! Denn gabst du es in uns're hand, so war Kein Weg vor uns, als nach bem stolzen Wien,

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben bes Königs murbe bie Tapferteit bes alten Generals von Marschall ausnehmend gerühmt.

So hatten wir uns allzuweit entfernt Bon unferm Baterlande , beffen Schut Bir find , nach bir , erhab'ner , ftarter Gott, So mare mohl ber Jammer , bas Befchrei Der Beiber und ber Kinber , welche wir Burud gelaffen hatten , alljufpat uns nach erfchollen. Friedrich hatte wohl Des Baterlandes Ruf um Rache nicht . Bu rechter Beit und Stunde ba gehort, Bo umaufebren mar ! Darum , o Gott! . Sen ewig hochgelobt von une und 3hm, Dem Buchtiger ber Bosheit eines Bolts, Das noch ju Menschen nicht geworben ift, Dich noch nicht kennt , baher gezogen kam, Beighungriger , als ein Beufchredenbeer, Mit tragem aber gift'gem Schnedengang In fein , o Gott ! von bir gefegnet Land, Um eine lebenlofe Buftenei, Ein Land bes Fluches, eine Steppe, gleich Den Steppen feiner Raiferinn , baraus

Bu machen. Langsam zog es so baher, Wie durch fruchtbares Feld in Afrika, Giftvoller, großer Schlangen Heere ziehn; Auf beiden Seiten ihres Zuges steht Erstorb'nes Gras, es steht, so weit umber, Als ihre Bauche kriechen, alles tobt. Bon Memel bis Custrin stand Friedrichs Land So da, verwüstet, obe, traurig, tobt.

Allein ber Helb vernahm zu rechter Zeit In seinem Haus von Leinmand, beinen Ruf, D Baterland, zu beinem Gott und ihm! Und strack war sein Gebank' allein an bich! Er gab bem größern Feind ein wenig Luft, Und flog mit einem kleinen Helbenheer Dahin, wo sein gequattes Bolk nach Ihm Sich sehnte, seufzte, bethete für ihn, Und insgeheim, in Tobesängsten schwur: Trot aller Feindes Buth, getreu zu seyn Dir, Gott! und beinem Liebling, welchem bu,

Buwiber aller Welt, mit beiner Macht Recht schaffest, Sieg verleihst. Da flog er hin! Ram an in bir, bu Sie ber Musen! wo Baumgarten Friedrichs Weisheit lehrt; hielt ftill

Bor einer niedern Hutte, saß, bas Roß, Das einen Helden zu tragen, stolz, Micht mude von dem langen Fluge war, Daselbst ein wenig auszuruhen, ab, Ging in die off'ne nied're Hutte, fand Ein' arme, fromme Witwe, die zu Gott Für den Gesalbten eben bethete, Saß neben ihr auf einem harten Sis, Nahm einen Wassertrunk aus ihrer Hand, Stand vor der kleinen Thur der Hütte, ließ Sein edles Heldenheer vorüber ziehn, Stieg auf, folgt' ihm den Weg der Rache nach, Sah die Ruinen der getreuen Stadt, In welcher er, ein künst'ger König, einst Der Weisheit in die Arme siel, und sich

Entichloß zu fenn ber Bater feines Bolts. Bu tragen ftete in toniglicher Bruft . Ein menschlich Berg! in jener Stund', als er Der Freundschaft Thranen zollte ! \*) Kam In ihrem Afchenhaufen an. D Gott! Die jammerte ben Bater feines Bolte, Die Stadt nicht mehr zu fehn! Bum anbern Mahl Beint' er in ihr, o Gott! - - Gin Ronig weint? Bib ihm bie Berrichaft uber bich , o Belt, Diemeil er weinen fann ! - Jeboch ber Bach Der Belbenaugen floß zu lange nicht, Der Thranen Stelle nahm ein glubenb Roth Im Belbenangesicht; gerechter Born Entstand aus Roniglichem Mitleib ftrads. Er wandte fich ju feinen Belben , fcwur Sein rachend Schwert gu guden , und mit Gott Bu guchtigen bie Benter feines Bolts!

<sup>\*)</sup> Friedrichs Jugenbfreund , herr von Katt, wurde bekanntlich zu Kuftrin enthauptet.

Fur jebe Thrane, fprach er, fließe mir Ein Strom von ihrem Blut, und ehe fep Du, meines Borns Entflammung nicht gelofcht!

Er fand , indem er's fcwur , noch auf bem Ball

Der unbezwung'nen Befte, fahe ftart Mit helbenaugen, fahig burchzusehn, Bas Gotteraugen fonst nur sichtbar ift, Rach bir, bu Lager ber Barbaren, hin, Ein Fernglas in ber hand, fah, wie er bich Bertilgen konnte, fah's, unb stieg herab.

Und Tages brauf, mit Sonnenaufgang, ging Sein helbenheer ftill über beinen Strom, Du Ober! Bloffest du so sanft, weil Gott Es dir geboth, die helben, die du trugst, Richt aufzuhalten ist auf ihrer Bahn? Sie sangen beinem Gott ein Morgenlieb, Und kamen wohlbehalten über dich! Was zittertet ihr achtzig Taufend ba, Bei'm Anblick unserer, von Todesschau'r? Welch eine tiefe Stille ward? Was war Das leisere Gemurmel unter euch? Ja, ja der Schrecken Gottes überfiel Dich, heer ber schrecklichen Vernüster, schneu!

Als bu ben großen Racher tommen fahft, Die Blutfahn' in ber hand, \*) bie er noch nie Dem eblern Kriegesfeind entgegen trug, Da ftanbest bu betaubt, erstarret, ftumm, Die Augen weggewandt von bem, ber tam,

<sup>\*)</sup> Als einige Regimenter, welche zur Friedenszeit in Preußen zur Befahung liegen, nicht an den Feind wollten, weil man ihnen vorgespiegelt hatte, die Russen würden, wenn sie die Schlacht verslören, der Preußen zurückgelassene Wetber und Kinder aus Rache morden, und eben auf diesen Regimentern der Sieg beruhte, da nahm Friedes rich die nächste Fahne: "Kommt, Kinder," prach er, "stende mit mir für & Baterland!"

Wie unter Wetterwolten Sander fein, Die Gottes Donnerstrahl auf ihrem Saupt Erwarten. Bangigkeit und Furcht unb Angsi Fiel ploglicher als eine Centnerlast, In aller beiner großen Pelben Bruft, Warb größer stets, je mehr Er naber kam!

Jusammenstedend ihre Röpfe, stand
Ihr großer Hause; Ferm or schüttelte
Sein graues Haupt drei Mahl; sie zitterten;
Zulest war ihr verzweistender Entschluß,
Ein großes Viereck und der Lod. Rur die,
Grausamer, — der den Wall, anstatt der Stadt
Berschonete, vergnügt sie brennen sah,
Auflachete, wenn Ach und Weh zugleich
Mit ihren Flammen zu den Wolken stieg,
Warsst deine Zündefackel aus der Hand,
Entstohest, auf dein Roß geschwungen; warst
Dem Tod' entronnen. Aber Derzensangst

Weg aus ber Schlacht. Run erdum'st bu Holf' und Tob,

Und alle Klammen, welche, bir zur Lust, Der Menschen Wohnungen verzehreten, Siehst du zusammenschlagen über bir. Dein ganzes Leben sey ein solcher Traum! Die Menschbeit sehe sich badurch gerächt, Weit mehr als durch bes Schwertes schnellen Tod, Den es Besiegten oft barmherzig schenkt!

Ralmuden und Kosaden fress es schnell! Qualvolles, langes Leben aber sep Das Loos ber Häupter über sie, die sie Wie Tigerthier' auf Menschen heten, Furcht Boraus zu senden über Stadt und Land, Wohin der Krieger seine Waffen trägt! Nicht beines, helbinn! die sich auf den Thron Des großen Baters, ohne Schwertes Schlag, Zu seben wusste; lauter Gnad' und huld, Wohin sie sieht, ausbreitet um sich her; Bon Menschenmarteen, Qual und Pein und Tod
Stets ihre Majestat wegwendet; Blut
Nicht sehen will, um ihren Thron nicht sieht;
Denn du gabst nicht den schrecklichen Befehl:
Die But'riche, die henter beines Keiche,
Die noch zu Menschen nicht geworden sind,
Kalmucken und Kosacken sollten ziehn
In Menschenland, und wuthen wider une,
Bu sepn die Teusel beines Kriegesheers!

Jeboch fte haben ihre Strafe bin! Des Rachers Schwert fraß fie bei Tausenben, Bit burres Gras, die Holle nahm fie auf!

So lange bu, o Bater, vor uns her Die schreckliche Blutfahne trugst, und nichts In beiner Arbeit fur das Baterland Dein Leben achtetest, so lange floß Für jede Thrane beines Boltes Blut, So lange schwert

Richt beinen , sonbern aller Menfcheit Feinb, Und mabete bie ungeheure Brut Unmenfchen weg aus beines Gottes Welt.

Der Engel, ber bei Liffa feinen Glang Um ben Gefalbten glanzte, \*) war auch ist Sein Schutgeift. Raber fab ich ihn, als bort, Er trug im schonen Engelangesicht Des großen Friedrich Wilhelms Miene gang.

Aus einem Strome schwarzer Morberbluts Trat ich mit scheuem Fuß auf einen Berg Bon Leichen, sabe weit um mich herum Nun teinen zu erschlagen mehr, stand hoch Mit hohem Hals, warf einen scharfen Blick Durch wolkengleichen, schwarzen Dampf ber Schlacht, Nach bem Gesalbten, heftete auf ihn

<sup>\*)</sup> Siebe bat Rriegeslied nach ber Schlacht bei Biffa.

Und den Gesandten Gottes, seinem Schut, Die Augen und Gebanken fest. Und ba, Da war's, o Muse, (benn du warest nicht Wo nur erschlagen , nicht besteget warb,) Als mich ein Mörder traf, als fast zugleich Der edle Dankelmann, der junge Held Und Patriot, hinfank, den schönen Tod Kur's Vaterland, nicht unwilksommen, starb; Ich aber, ihn zu sterben noch nicht reif, Mit dieser Wunde weggetragen warb.

Sing's, Muse, singe meines Gottes Born, Und Friedrich's Muth! Indessen heilet sie Geschwinder. Dein Gesang besänstige Den Sollenschmerz, er mache, bag ber Arm, Der hier gebunden mußig liegen muß, Balb wieder frei sen, für bas Baterland Bu streiten. Deines eblen Freundes Tod Racht' er an ben Barbaren auch noch gern, Wenn nur bas Schwert nicht alle weggerafft.

Soll aber er nicht wieber ftreiten, soll Ich nicht ben Friedensengel kommen sehn, Richt im Triumph ben unbesiegten helb Begleiten nach Berlin, nicht ber Homer Des gettlichen Achilles werden; bann, Dann, liebe Muse, weine nur um mich Ein kleines Lieb; bann lebe wohl, o Welt! In welcher wider einen Friederich Der Erbe Könige verschwaren sind.

#### An bie Musen.

Was hangt bie Leier bes homer In eurem Tempel hier So mußig? — Gebt sie eilends her, Ihr Musen, gebt sie mir!

So lange König Friedrich ficht Für Gott und Baterland, So lang', ihr Musen, nahm ich nicht Die Leier in bie Hand! Der Geift, ben mie Apollo gab, Sat fich nach ihr gesehnts Spannt aber von ben Saiten ab, Die, welche Schlachten tont.

Apoll und Friedrich find zurud Rach ihrem Sanssouci, Wars hort sie reben, von bem Glud Der Boller reben sie.

Drum Kriegeston und Schlachtgefang Soll nun vergeffen fenn: Gefungen werbe faßer Rlang, Getrunten fuger Bein!

# Preußifche

Arieg 8 lieber

vom Marg 1778 bis Aprill 1779.



Son Mann zu Mann , auf Felb und Flur, Schleicht fich ein bos Gerücht; Greif , Kaifer Joseph , greif boch nur Rach biesem Lorbeer nicht !

Bon biefem , ber fein graues haupt So fest umschlungen hat, Bon biefem Lorbeer nimmt , und raubt Dein Schwert ihm nicht ein Blatt!

Es gibt fo viel ber Kranze noch Fur hohen Sieg! D bu, Du, beutscher Kaiser, greife boch Nach jenen, greif boch gu! Der iconft' ift jener ohne Blut, Der ewig grunt und blubt; Er gibt zu leben hohen Muth Jebwebem , ber ihn fieht;

Und wird vor allen Krangen ichon, Die Welt und Rachwelt gibt, Dem Kaifer und bem Konig ftehn, Der alle Menschen liebt.

## Lieb am Geburtstage bes Konigs.

Sch bin ein Preuße ! ftolz bin ich, Daß ich ein Preuße bin ! Der Landesvater Friederich Sft helb in großem Sinn!

Ift helb: Er fiehe mit Falkenblid. Des Baterlandes Bohl, Und weiß, baß feiner Kinber Glud. Der Bater machen foll;

Ift helb: Er mochte Trug und Lift Berbannen aus ber Welt! Ift helb: Er gibt Gefet,' und ift Der erfte, ber fie halt; Ift Helb: Wer ihm in's Auge fieht, Sieht einen Genius Der Menfchheit, fieht, wie ftart er gluht Bon Lieb' und Herz-Erguß.

Ift Belb : Er bietet teinem Trut, Sibt Frieden aller Welt, Wird aller Unterdruckten Schut Für Worte , nicht für Gelb!

Ift Selb in Beisheit, in Verstand, In Sanstmuth, in Geduld! Ift Selb, bas weiß bas Baterland, In Gute, Gnab' und Hulb!

Der Lanbesvater Frieberich Ift helb in großem Sinn! Ich bin ein Preuße, froh bin ich, Daß ich ein Preuße bin!

Wir stehn um ihn , und leiden nicht, Wo unser Bater steht, Ein ihn bedrohendes Gesicht, So weit die Erde geht!

Noch stehn wir alle, Roß, als Mann, In eblem Frieden still, Und sehn's ihm an ben Augen an, Wie gern er Frieden will! Wann aber wir bie Spige febn Bon beinem Schwert, o bann, Dann, Joseph! — — follen wir noch ftebn, So fieh ihn anders an! Bon unserm Bater hat er fuhn Den Bruder weggewandt, Und fieht mit Feindes = Augen Ihn! Den Sabel in ber hand!

Und unfer ift ber Sieg!

Und feine Rrieger all' ju Sauf Stehn fertig , broben Sieg! Bu Rrieg , ju Rrieg , ihr Bruber , auf! Der Raifer brobet Krieg! Wir halten Frieben ewiglich Und bauen unfer Felb, Und unfer Bater Friederich Ift gern ein Friedenshelb!

Wenn aber Einer Liften hegt, Und frieg'rifchen Berftand Rehrt wider uns, und Waffen tragt In unfer Baterland:

Dann sieht ber Pflug , bann lassen wir Die Kinder und bas Weib, Und gehn , Soldat und Officier, Dem Einen auf den Leib; Und fobern Chrlichkeit, und scheu'n Nicht Sabelhieb und Stich; Wir zwingen ihn, gerecht zu senn, Wie unser Friederich;

Und wenn er's ift , bann lofchen wir Die Kriegesfadel aus; Und gehn in Frieden , fingend Dir, Du Friedensgott , nach Saus!

Sehn wieber unf'rer Hutten Rauch, Und bauen unfer Land: D, Joseph, bautest bu boch auch Dein schönes Ungerland! In seinem Ohnesorge wacht, Mit Jugendmunterkeit, Der Landesvater Tag und Nacht Für uns're Sicherheit!

Ein Wolf, ben teine Bunbe schreckt, Lauft an mit wilbem Lauf! Wir schlafen, Friedrich aber weckt Die muben Schlafer auf.

Auf, auf, zu Waffen, auf! geschwind Bu Felbe! Schar bei Schar Bu Waffen! unstre Herben sind, Ihr Schlafer, in Gefahr! — Wir ftehn geruftet , Mann fur Mann, Bu Muth und Kraft vereint, Der Landesvater führt uns an, Wir fuchen unsern Teinb;

Der Tapf're fiegt, ber Tapf're! bez Trinkt feines Feindes Bein; Den Bloben frifft ber Bolf; will wer Bon ihm gefressen fepn? Gottlob, baf ich nicht Raifer bin, Und nicht bes Kaifers Rath, Der fo mit Luft und leichtem Sinn Bu Rrieg gerathen hat.

Es war ihm Spiel und Scherz und Spott Des Menschenblutes Fluth; An jenem Tage wiegt ihm Gott Jebweben Tropfen Blut.

Ach, aber, armer Raifer, ach! Du fiehft ber Wage gu; Du gabft bem Friebenftorer nach, D warum folgteft bu! Saft keine Tochter keinen Sohn; Die Kronen sind so schwer! Haft ja so viel ber Kronen schop, Und willst ber Kronen meht?

## Un bas Preußische Kriegsbeer.

Dinaus in's Kriegesfelb gur Schlacht, hinaus, bu Kriegesheer, Das feinem Bolte Ruhm gebracht, hinaus, und bring' ihm mehr!

Unzahsbar, wie ber Sonnen Staub, Aufbrausend wie das Meer, Boll Siegeswahn und Gier nach Raub, Schwoll Feindesmacht baber!

Du

Du flogst und widerstandest iht, Daß sie nicht hoher stieg; Fall war ihr Loos; sie fiel und bir Ward Gluck und Ruhm und Sieg! --

Auf, auf! bir zeigt bie neue Bahn Bum Ruhm bein Friederich! Er schwingt sein Schwert und geht voran Dem Feinde fürchterlich!

Die königliche Fahne weht Entgegen beinem Blid; Die hohe Kriegesmuse geht Mit bir, und fingt bir Glud!

Balb fingt pfie beine Thaten all'. Den fpaten Enkeln vor, Und durch bie Lufte bringte ber Schall; In beiber Welten Ohe!

Gleim's Werte. 4. 20.

Wo bin ich? — Sa, wie bumpf und schwer Brullt ber Karthaunen = Tob! Er tritt auf Leichen hoch einher, Bon Menschenblut so roth!

Das wilbe Streitroß ftampft und bebt Und riecht im Pulverbampf Die Schlacht, es baumt fich und erhebt Den Kopf, und wiehert Rampf!

Der Rampf beginnt , die Kampfer schrei'n: Wie ? — trennt der Himmel gar Sich von einander ? sturzt er ein Mit Feuer auf die Schar? —

Was feh' ich ? — Ha, ber ftolge Feind Sturzt unter'm Siegeswahn; Der Sieg ist bein! Gott ift bein Freund, Sein Urm hat es gethan! — Auf bann , ergreif bas helbenschwert, Und wen von bir der Sieg Bum Opfet seiner Wuth begehrt, Ber sterbe gern im Sieg!

Er enbet glorreich als ein Helb, Den kurzen Lebenslauf, Und bei Schwerin und Winterfelb Stellt man fein Bilbniß auf!

9.

#### Lied ber Berliner,

nach ber Abreife bes Konigs, am 12. Aprill 1778,

an ben Grenabier,

Eritt ein, bu braver Grenabier, In beinem Kriegesschritt! Wir treue Burger geben bir All' unf'ren Segen mit!

Tritt ein , und fchreit' ihn ftart und ftill, Dem Feinde jum Berbruß; Weil er nicht Frieden halten will, So zwing' ihn , daß er muß! Er kommt; wir warten; Rof und Mann Ift uns nicht fürchterlich; Der Landesvater ift voran, Und forgt für uns und bich!

"Gebrochen ," fprach er , "ift ber Bund; "Recht ," fprach er , "wird Gewalt; "Wir fehn uns wieber ," fprach er , "und "Mit Gottes Sulfe balb!" \*)

Wir , feine treue Burger , all' In Haufen um ihn her, Als wie burch Kriegstrompeten - Schall Gerufen , um ihn her:

<sup>\*)</sup> Porte bes Ronigs,

Wir ftanben , eine große Schar, Und wollten mit ihm fort; "Lebt wohl , geliebte Kinder !" war Am Thor fein lettes Wort!

Wir fahn ben Bater; schon em Schlof War ihm bas herz zu voll; Wir klagten , eine Ahrane fles. Auf's lehte Wort: "Lebt wahl!"

Er fuhr, als flog' er, ach! und wis, Wir schrieen laut Geschrei! Und, all' auf einmahl, saufzten wir: Uch! stebe Gott ihm bei!

Wir feufzten , fahn ihn fliegen foet, Entgegen feinem Feind; Wir bachten an fein lettes Wort, Und haben viel geweint! Wir feufzten, gingen in die Stadt, Und fagten in dem Gehn: "Solch einen Landesvater hat "Die Erde nicht gefehn!"

Erhalt' Ihn uns ber liebe Gott! Und geb' Ihm großen Sieg, Daß feines Feindes Stolz und Spott Bereue bofen Krieg!

Daß Deutschland wieber Kettenlos, Daß Joseph wieber treu; Und Friedrich wieber gut, und groß In Friedenskunften sep!

#### Auf bem Marsch ohnweit Liffa.

Muf biesem Sügel saßen wir, Sahn unsers Sieges Frucht, Sahn unsers Feindes Musketier Und Reiter auf der Flucht!

Der Schreden Gottes trieb fie fort; Sie liefen taub und ftumm Aus ihrer Schlacht, von Ort zu Ort, Sahn sich nicht einmahl um! Wir aber fagen Mann bei Mann, Und bachten keinen Spott, Und stimmten , all' auf einmahl , an : Run banket alle Gott!

D bieses Lieb ihm singen so! So preisen seine Macht, Gehn wir , wir alle , frei und froh . Roch einmahl in bie Schlacht! Der Ungar troft bem beutschen Mann; Trof', Ungar, trof' ihm nicht! Er tritt so nah, so nah er kann, Dem Trofer in's Gesicht!

Der Ungar trost bei feinem Wein, Auf feine Macht und Lift! Und fpricht wohl nuchtern : "Wien foll fenn, "Was Wom gewefen ift!"

"Wir, unfer achtzig taufenb, woll'n "Sochfegen, Dich; o Wien! "Und alle beutsche Manner foll'n "An beinem Joche ziehn!" An beinem Joche ? Troger, fteh! Salt her uns bein Gesicht, Daß jeber bir im Auge feh', Db's Ernft ift, ober nicht?

### Gerenade vor des Konigs Zelt.

D Bater , biefe lange Raft Fallt beinen Kinbern fchwer! Obgleich Du beff're Ruhe haft, Bei Deinem Kriegesheer,

Wenn's wartet, ob ber falfche Freund Sich Dir noch mehr entbedt? Und nur ber Lowe feinen Feind Mit offnem Auge fchreckt!

O'ging's in biefer kuhlen Racht, Ging's beinem Feinde zu! Biel beffer war's uns in ber Schlacht, Als hier in biefer Ruh!

# Un ben Kaiser.

Lag nicht, o Joseph, groß und gut, Um ein: Bictoria! Die Botter bluten; alles Blut Fließt nach Theresia!

Bor ihrem Sterbebette fieht Der fromme Priefter einft, Den großen Gott um Gnabe, fieht Anbethend, und bu weinft! Weinst beine große Mutter , bangst In kaltem Tobesschweiß, Darum , baß ihre Seelen = Ungst Rein Mensch zu minbern weiß.

Laß nicht, o Joseph, groß und gut, Um ein: Bictoria! Die Bolker bluten, alles Blut Fließt nach Theresia!

# Auf bem Colonnenwege zwischen Glat und Silberberg.

Den 4 Bulius 1778.

Den eblen hermann singen wir, Wir unfers hermanns \*) Grenabier, Beil er in einer großen Schlacht Den wilben Romer zahm gemacht!

<sup>\*) &</sup>quot;La raçe de ces anciens Germains, qui ont défendu tant de siècles leur patrie et leurs libertés, contre toute la majesté de l'ancien empire Romain, subsiste encore, et elle les défendés tout de même, aujourd'hui, contre ceux, qui osent y attenter."

Den eblen hermann fingen wir, Wir unfere hermanns Grenadier, Weil er, ein held wit Rath und That, Die Ketten Roms gebrochen hat.

Wir , alle heiben , ftolg und kun, Wir , alle hermanns , singen ihn, Bis wir in einer großen Schlacht Den wilben Ungar gahm gemacht!

> "C'est ce qu'en voit par la ligue de Francsort, où les princes les plus respectables de l'Allemagne se sont unis, pour s'opposer à son bouleversement."

> "Le Roi s'est joint à eux , jugeant , qu'il est du devoir , et de l'interêt de tout membre de l'empire , d'en maintenir le système , et de secourir les toibles contre les oppressions des puissants."

> Borte bes Konigs im Manifest gegen Defter= reich vom Jahre 1744.

> > Und

Und wer ihn fo nicht fingt, wie wir, Bir, unfers hermanns Grenabier, Der ift nicht beutschen Blute, ber ift Rein freier Mann, tein guter Chrift,

Der ift ber größten Schande werth, Und trägt mit Ehren nicht fein Schwert, Der foll an Donau,-Rhein und Main, Des wilden Ungare Sclave fepn,

# Im Lager bei Rachob.

Du Bater, ber bu Bater bift Im himmel und auch hier, Wo Friederich im Lager ift, Bei feinem Grenabier!

Du Bater , Bater wolltest Krieg: Dein Wille , herr , gescheh! Gib aber , Vater , gib uns Sieg Aus beiner Himmelshoh'! Er kommt von bir ! Gib uns ben Muth, Der Macht zu wiberstehn, Und laß uns wenig Menschenblut Des Feindes fließen sehn!

Gib , baß er flieht , baß feine Flucht Erfolg' auf furgen Streit! Und ebler Friede fen die Frucht Bon unf'rer Tapferteit. Bas schleppst bu bich so trage fort, Du junger Grenadier? Britt rascher, sieh, ber Feind ist bort, Dort oben, folge mir!

In fieben Schlachten focht' ich mit, Fur Baterlandes Ruh, Und gehe raschen Kriegesschritt Mit bir, ber achten gu!

D, bağ ber alte Grenabier, Der sieben Mahl gewann, Daß ber bie achte Schlacht verlier', Das sorgst bu, junger Mann? Das forge nicht; ber Alte thut's, Das nicht Gefahr entsieht! "Wem's Herznicht pocht, wergutes Muths "Dem Feind' entgegen geht;"

17.

# Lied am Geburtstage bes Königs.

1778.

Der König lebe! benn er ift Der beabste Mann im Reich! An Kriegesmuth und Kriegeslist Den alten Helben gleich!

Der König lebe ! benn er heißt: Der Eine große Mann, Dem jeber feinen helbengeift Im Auge feben kann!

Der König lebe! benn er war Wie noch kein and'rer Helb, In Thaten hehr und wunderbar, Zum Staunen aller Welt! Der König lebe ! benn er geht Auf feiner Helbenbahn Mit fo befcheib'ner Majefiat, Als hatt' er nichts gethan!

Der Konig lebe ! benn er ift Der erfte Patriot, Der feine Baterpflicht vergifft In Kriege und Hungerenoth!

Er lebe , hochgefeiert , hoch ! Die langfte Lebensfrift, Bis Seines gleichen einmahl noch Auf Erben wieber ift!

18.

## Auf bem Hummelsberge.

Den 7. Juli 1778.

Die Kaisermutter, fagt man, sep Dem eblen Frieden holb! Sie hatte Krieg und Kriegsgeschrer Und Baiern nicht gewollt;

Sie hatte bangen , bangen Muths Blutrothes Sonnenlicht Gesehn , und Strome Menschenbluts In einem Traumgesicht! Sie hatte bangen , kongen Muthe Gesprochen: "Sohn, o Sohn! "Für einen Aropsen Menschendlibte!

"Was hilft's, auf Erben KaiferFenn, "Und bift's im himmel nicht?" ;; Sie hatt's gesprochen, Muttertein, Und Thranen im Gesicht.

Sie hatte, Raifer Jofeph, Dich Gewarnt ohn' Unterlaß, Bor unferm weisen Friederich, Empfohlen Kriegeshaß!

Ift's wahr, o bann Bictoria! Dann liebt ber Kriegesmann Die heilige Therefia, Dann bethet Er sie an! Der aber , welcher Ariegebluft Im herzen fühlt, und nicht Der Macht des Starkin sich bewufft, Becht allem Rechte fpricht,

Der ben gerechten Frieberich, ErUnd feine Grenadiar
Ausfobert, ber entferne ficht ber ber ber Den, Bruber, fchlagen wir!

ĪQ.

Rriegesfest

im Lager bei Weksborf.

Den 12. Juli 1778.

Contraction of the second

タング e x 2 M xx を対象を変更を表現している。 **② e x 2 M xx を**対象を対象を表現している。

Wir immer brave Mustetier, Wir, alle Manner! finb Dem Baterlanbe theuer, wir Befchugen Beib und Rinb!

21 1 te.

Wir schreiten schnellen Kriegesfchriet,
Geschlossen Mann an Mann;
Wir horen rufen : "Nehmt uns mit!"
Wir kehren uns nicht bran.

Wir treten fest auf grunes Gras, Und find dem Grase Gift; Wir faen Rugeln; gut ift, baß Richt jede Lugel trifft!

Der Grenabier.

Wir immer brave Grenadier, Wir, alle Manner! find Dem Baterlande theuer, wir Beschüßen Beib und And!

With the state of the state of the

Auf Chrenposten sterben wir Am liebsten boch ja wol; Wir, unsers Königs Grenabier, Sind hohen Muthes poll!

Im freien Felb', auf hohem Wall, Den Sabel in der Hand, Stirbt sich so schön, und Knall und Fall, Der Tod für's Baterland!

### Der Cuiraffiel

Bir immer brave Cuiraffier, Bir, alle Manner! find Dem Baterlande theuer, wie Befchugen Weib und Kind!

XII e.

Bie Mauerbrecher brechen wir In ihre Heeres : Macht, In ihre stolzen Grenadier, Die Helben ihrer Schlacht.

Ein Sturz auf fie, fo find fie fort, Die Mugen von bem Bar, Bir fehn mit Luft ben leeren Ort, Und traben hinter ber!

### Der Dragones

Wir ruftige Dragonet, wir, Wir, alle Manner! find.
Dem Baterlande theuer, wir Befchugen Weib und Kind!

#### 26 I I e.

Die ehrlichen Groaten ftehm Und fehn und in's Geficht, Und haben nichts barin gu fehn, Und fehn, und taffen's nicht!

Man steht nicht gern so angegafft; Was Wunder, daß man sich Die Gaffer von bem Salse schafft, Mit Sabelhieb und Stich!

### . Der Bufar.

Wir fcmarmenbe hufaren , wir, Wir , alle Manner! find Dem Baterlanbe theuer , wir Befchugen Weib und Kind! .....

#### XIIZ

Die Mugen von bem wilben Bar Sind uns nicht fürchterlich; Wir fliegen, hohlen ihrer her Für unsern Friederich!

Den bummen Teufel haffen wie, Und auch ben bicken Bauch; Bir fechten oft wie Cuiraffier, Wie Grenabier wohl auch!

### Der Canonier.

Wir Bombarbier und Canonier, Bir , alle Manner ! find Dem Baterlande theuer , wir Beschügen Beib und Kind !-

#### MII e.

Bir brennen mit ber Lunte fcon Des Konigs Donner ab, Bis wir ben Feind geworfen febn In fchnellen Tobes Grab!

Und gunden Freudenfeuer an, Wenn er dem Tod' entstieht, Und auf der Flucht noch Rop und Mann Sich auf den Fersen sieht!

### Der General.

Der , welchem ihr has Urtheit fprecht, Mit Feuer und mit Schwert, Der ftotze Feind ift ungerecht, Der ift Bestrafens werth!

Er hat gewenbet feine Macht, Auf einen fcwachen Mann; Gespottet bem , und bem gelacht, Der sich nicht wehren kann!

Muthwillig hat er aufgehört Bu fenn bes Königs Freund; Hat unfern Frieden uns gestört, Und ift ein stolzer Feind!

### Mile gufammen.

Sieg ober Tob ift unfer Wort, Das wiffe, ftolger Feind! Und werd' und bleibe fort und fort Des Preußen = Konigs Freund!

Und fen gerecht, und treibe Spott Mit teinem schwachen Mann, Und immer bente: baß ibm Sott Und Friedrich helfen kann!

Und hohle nimmer goldnes Bließ Aus unserm Preußen ab! Wo nicht, so stirb, und ruhe suß In schnellen Todes Grab!

# Unfre Rriegesfånger.

### Das Chor.

Wir singen! ber ift unser Freund, Wer das Gefring'ne finget; Wir singen; der ift amfer Feind, Wer aus dem Ton' uns bringt!

Wir fingen, wer fein Leben kungt Für Gott und Baterland; Bir fingen, wer Tyranuen flurzt, Die Waffen in ber Sand! Wir fingen Morgens, eh' es tagt, Des guten Gottes voll, Den Ronig, ber bem Raifer fagt, Daß er nicht nehmen foll!

Wir singen Abends, wenn bie Nacht, Bom blauen himmel finkt, Den Konig, ber burch eine Schlacht Bur Wiebergabe zwingt!

Wir fingen Ihn im Eichenhain, Wir fangen, fangen an, Und welcher will gefungen fenn, Der fep ein braver Mann!

#### Einer.

Wer seinen Feind bezwingen kann, Mit unerschrocknem helbenmuth, Und schreibt die Thaten, die er thut, Der ist, der ist ein braver Mann!

#### Ein zweiter.

Und ber ift auch ein braver Mann, Wer, wo ber Feind in Schanzen fteht, Um ihn herum so weislich geht, Daß er nicht mehr b'rin ftehen kann!

#### Gin britter.

Und ber ift auch ein braver Mann, Wer ohne Schwertschlag feinen Feinb, Der einen großen Belb fich meint, Mit einem Marfch bezwingen kann!

#### Ein vierter.

Und der ist auch ein braver Mann, Wer tapferer als liftig ift, Und Krieges = Kunst und Krieges = List, So gut wie Muth nicht leiben kann!

### Gin fünfter.

Und ber ift auch ein braver Mann, Der sich bezwingt, wie feinen Felnd, Und was er ist so wenig scheint, Das man's an ihm nicht seben kann!

#### Einer.

Ach, gebe boch ber liebe Gott, Daß es in Baterlandes Noth An braven Mannern nicht gebricht, Bis zu bein jungften Weltgericht! Ein gwelter.

Ach , gebe boch bet liebe Gott In biefer Baterlandes - Roch, Daß unf're braven Manner leben, Die gegen Unrecht und Gewalt Ihr blankes heldenschwert erheben !

#### Alle.

Und bag fie uns und unfern Feinben bald Ben eblen Stieben wieber geben!

Ein Storch faß auf bes Ronigs Saus: \*) Der Ronig bleibt gefund, Und fuhrt bie Sache Gottes aus, Und schließt ben Friedensbumb !

Wer aber unsern größern Gieg, Germanien , für bich Erkampfen wird in Jofephe Arieg? Ob Plato = Friederich?

Der hinter fich bas Ariegenglad, Gleich einem Sclaven , zieht, Und immerbie mit Wierblid Der Felbherrn Fehler fieht!

<sup>\*)</sup> Rach ber Abreife bes Ronigs; brei Bage buiter einander, und ließ sich nicht verscheuchen.

Db Beinrich? ber ein Menschenfreunb, Geliebt und ftart und jung, ... Ginft that auf feinen fichtauen Feinb Den raschen Lowensprung!

Db Carl ber Gwelfe ? ber voran Bor einer kleinen Schar, Dem Britten und bem beutschen Mann, Schon oft Bewund'rung war!

Das weiß bet alte Barbe nicht, Fragt auch nicht viel barnach; Bum Sehn ift ihm fein Geiftgeficht Ein wenig schon zu schwach!

Genug, er weiß, baß Stolz und Reib, Bon helbenmuth besiegt, Bor uns, und Ungerechtigkeit Bor Goet, im Staube liegt. 99.

# Gefungen im Zelt ben 24. August 1778.

Die Erbe geht , wir gehen mit, Unwiffend , wo wir find; Wir gehn im Dunkeln Schritt vor Schritt, Wir tappen , alle blind!

Wir gehn so manchen schmalen Steg Zu Lebens = Lust und = Leib; Wir muffen sterben! Tod ist Weg Bon Zeit zu Ewigkeit!

Wir gehn in jeber Lebensfeift An eines Grabes Rand! Ich muffte nicht, was schöner ift, Als Tob fur's Baterland!

# Lieb ber Freiwilligen.

"Sieg ober Cob!" ift unfer Bort; Mit beiner Geeresmacht Bieh, Joseph! zieh in Frieben fort, Wo nicht, fo liefte Schlacht!

Wir sterben; feiner helbenthat Ruhmt sich bein großes heer: Was hilft's bir? — Unser Preußen hat Der braven Manner mehr!

## Un meinen Bruber, ben Sachsen.

Schlag ein, Solbat und Patriet, In meine Bruberhand! Wir suchen beibe Einen Tobs' Den Tob fur's Baterland!

Wer Ungerechtes bulben kann, Der ift nicht unfer Freund! Schlag ein, wir ftehn für Ginen Monn, Und schlagen Einen Feine! Das Bolk, wie Sanbes an bem Meet, An Donau, Rhein und Main, Das ba so tropig zieht einhet, Das will geschlagen seyn!

Was nimmt's mit Ungerechtigkeit? Was fangt's mit Rog und Mann, Mit Menschenhaß und Stolz und Neib, Den Krieg ber Herrschsucht an?

Soll benn nom hohen himmel Gott ... Der Ungerechtigkeit Bufehn , nicht gurnen wulben Spott Und Stoly , und haf und Neib?

Soll er bem Starken winken zu, 'Auf seiner Kriegesbahn ?
Soll er zum Rauber sagen : "Du,
"Mein Sohn, haft wohl gethan!"

"Wenn aber er bie Schlacht gewinnt?" D benke nicht baran! Daß Preuß' und Sachse Braber sind, Das schon hat Gott gethan!

Das Bolk, wie Sandes an dem Meer, An Donau, Rhein und Main, Das da so trokig zieht einher, Das will geschlagen seyn,

25.

# Als des Grenadiers

noch junger Zeltbruder geblieben war.

Er hat gewandelt, hat gethan Auf feiner kurzen Lebensbahn, Ihr Brüder, immer brav! Er war, ihr Brüder, unfer Freund, So warm, als wie, wenn er ben Feind In freiem Felbe traf! Er ist gewichen keiner Macht!
Gefallen ist er in ber Schlacht,
Wie tapfer und wie schon!
Er lebt im hohen Sternenzelt,
Won wannen Kleist und Winterfelb Auf uns're Thaten sehn!

Wir, Augenzeugen alle, fahn Auf seiner turzen Lebensbahn, Im Gang' auf seinen Feinb, Bescheiben seinen Helbenmuth, Und auf ber Erbe schönes Blut, Und wer hat nicht geweint?

26.

### Morgenlieb.

Den 6. Julius 1778,

Wach' auf mmein Berg! bie schwarze Racht Lag bid auf unserm Belt; Gott, unser Gott, ber immer wacht, Erleuchtet seine Welt!

Wach' auf, erhebe bich zu Ihm, Um bessen Majestat Das heer ber frommen Cherubim, Ein heer von helben! steht;

Und fing' in ihren Lobgesang Dein schwaches Morgenlied, Und finge beinen schwachen Dank, Ihm, der in's herze sieht.

Dein

Dein Gott ift er, o Menich! lag es Bon heißer Andacht glubn, Sieh auf in Unermeffliches, D Menich, bu fiehest ihn!

Siehst biesen Funken, welchen er Erschuf mit einem Wort, Er sprach, ba war ein Strahlenmeer Und stand an feinem Ort.

Es fteht und wankt in Ewigkeit Bon feinem Poften nicht, Dann aber , wenn's ihm Gott gebeut, Berlifcht es wie ein Licht!

Gepriefen fen ! Du großer Gott, Bon allen , die es fehn, Auf bein allmächtiges Geboth Wie auf ber Wache ftehn! Gepriesen sen, bieweil es warm Die Areatur erhalt, Sie nicht verbrennt, und weil bein Arm In seinem Damm es halt!

Dir, meinem Gott und Schöpfer, bir Ergibt mein Derken fich, In beinen Werken sehen wir, D bu Weltvater, Dich,

Der über uns und unfern Feind Die Sonne scheinen lasst, Und heute macht, daß sie uns scheint, Als war' ein Siegessest!

D Bater, Bater, fteh' uns bei, Dich, Bater, bitten wir: Daß bald boch wieber Friebe fep Auf Erben, wie bei bir!

## Friederich's = Feier.

1786.

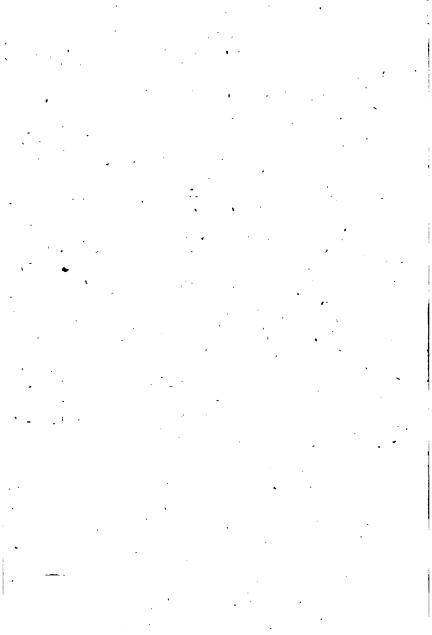

#### Freuden = Lieder

gur legten Geburtsfeier,

am 24. Ia'nuar 1786,

T:

Willtommen , Tag ber Frohlichteit.
Mit herzens = Pautenschlag!
Willtommen , ebler Sohn ber Beit,
Willtommen , liebster Tag!

Der große Menfchenvater lebt! Beltburger, freue bich! Er, ber bes Menfchen Burb' erhebt, Der große Frieberich, Der lebt ! Er lebe ! — Freubenlieb Des Preußenvolks fang' an! Ber Ihm in's Ablerauge fieht, Der sieht ben großen Mann.

Der große Mann ist mehr, als Helb, Ift mehr als Konig , ift: Was du , Beherrscher einer Welt, Auf beinem Thron' nichelbift.

Groß ift ber große Mann burch fich Und feines Dentens Kraft! Rennst bu ben großen Friederich In helbeneigenschaft?

Den Großen ? welcher nimmer ruht, Als nach vollbrachter Pflicht; Und Thaten wie die Starke thut, Und wie die Liebe fpricht? Den Beifen? ben gufrieb'nen Mann? Der Menschheit Stolz und Glud? Der, wenn Er reich nicht machen fann, Froh macht mit Einem Blid?

Der Er nicht ift, o bu Gefang, Den finge nicht! ber mag Ein Etwas fenn ju Saitenklang Fur einen anbern Tag.

Für einen anbern! biefer Tag Hat Ihn an's Licht gebracht! D Gott! in biefem Page (ag Die Stunde mancher Schlacht!

Ha! wiber ben Gerechten war Die ganze West in Streit; War Menschenfreiheit in Gefahr? Stritt Klugheit ober Neib? Und Er — ber Gine Große ftanb Mit Muth und Thatigkeit, Ein Fels im Meer! und überwand Die gange Welt im Streit!

Wir aber singen mahrlich nicht Den Sieger, nicht ben Selb, Der treten hieß in's Gleichgewicht Die Mächtigen ber Welt!

Wir fingen ben erhab'nen Mann, Den Großen, groß burch fich! Den Einen, stehn und fehn Ihn an, Ihn, unsern Friederich!

Den Sterblichen! bewundern Ihn, Stehn traurig! Still, Gefang! Stehn frohlich, unfre herzen gluhn, Dem Landesvater Dank! Er lebe , Gott ! Sein Leben lehrt Die Fürsten ihre Pflicht! D Bahrheit , Wahrheit ! Wenn Er's hort, So lob' Ihn lieber nicht! Mit Pauken - und Erompetenton Erschall's in alle Welt: Ein Beiser stieg er auf ben Thron, Mein Friederich, mein helb!

War nur Monarch , war nicht Defpot, Macht ging ihm nie vor Recht; War , unser erster Patriot, Des Baterlandes Anecht!

Anecht immer mehr, als alle wir, In Arbeit Tag und Nacht; Bei ber hab' ich , ber Grenadier, Ihn hundert Mahl bewacht! Und, wes nicht ju vergeffen ift, Er liebte Tugend fehr; War wenig nur in Worten Christ, In Thaten besto mehr!

Hingehend seinen festen Gang, Auf seiner Sonnenbahn Hat er in Schicksals Sturm und Drang Unglaubliches gethan!

Der Freuben hatt' er wenig hier, . War felten feiner froh; Schlief oft , bas weiß fein Grenabier, . Im Felb' auf Stein und Stroh!

Der bu ben hohen himmel wolbst, Du wirst ihn bort erfreu'n; Er ließ uns alle Freiheit, folbst Die Freiheit — bumm zu senn!

## Bei Friederich's Tobesfeier,

am 17. August 1786.

ı.

Un Johannes Muller.

Shn singen, Ihn, wie seine Schlachten? Das kann ich nicht! — Der Grenabier Sah neben seinem Felbpanier Den Schlachtenmann, konnt' ihn betrachten, Sang, ein Solbat, in Worten ohne Zier Die Thaten, die unsterblich machten; Sang, brauchte keinen Geist und keiner Worte Klang,

Die Thaten machten ben Befang!

Ihn felber muß ein Gottgerührter fingen, Der mehr ben Konig als ben Helb, Den Landesvater mehr, als nur ben herrn ber Welt

Bu fingen weiß: von wunderbaren Dingen Nicht wunderbar, ethaben, schon und leicht! Ein Sanger, welcher keinem Bon unfern Sangern weicht: Ein Klopstock, ein Homer, ein Fenelon in

Ginem !

#### An unfre Dichter.

Singt Ihn, ben Einzigen!
Den Unersehlichsten!
Den Richtgestorbenen!
Den Ewigbebenben!
Um welchen bang' uns warb, und bang' und immer banger.

Singt Ihn, ihr Sbeiften ber Sanger, Daß Er, wie in ben Seinigen, In Euren Liebern lebt So lang' ein Leben lebet! Hebt Euch hoch auf Eures Geistes Schwingen! — Ich kann nicht singen!

# Marschlieber.

1790.

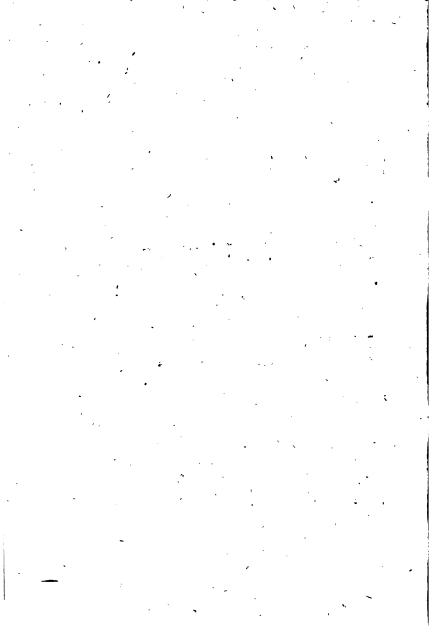

Į,

Rrieg ist mein Lieb, weil Friede nicht Des Feindes Sache war! Krieg ist beschlossen! Krieg ist Pflicht, Das Land ist in Gefahr!

Auf benn zu Baffen ! auf zu Krieg! Schon fteht ber Streiter ba; Schon traumt er Belbenruhm und Sieg, Singt fcon: Bictoria!

Rein Droberauge, keinen Spett, Du, ber vom Felfen fieht! "Bictoria! mit uns ift Gott!" Das, bas ift unfer Lieb! Mit und ift Gott ! Auf beine Macht Geh'n wir ben Kriegerschritt! Und nehmen immer in die Schlacht Gott in ben Herzen mit!

Bir haben nicht ben Durft nach Streit, Du, Drober! bu haft ihn; Krieg kommt gezogen weit unb breit, Aus Petersburg und Wien!

Wir lieben : bie Gerechtesten Bu fenn , in aller Welt! Und bau'n in unserm Preußischen Am liebsten unser Felb,

Troft aber Stolz, und Hohn und Spott, Dann brechen wir hervor! "Bictoria! mit uns ift Gott!" Singt bann bas ganze Chor, Das Sohn und Spott nicht leiben kann, Das ihm entgegen geht, Und ihn erreicht, und Mann bei Mann Ihm gegenüber fieht;

Michts achtet seine Kriegesmacht Und seine Kriegeslift, Und nur sich umsieht, wo zur Schlacht Ihm beizukommen ist,

So, baff er feine herichbegier Und feinen Muth verliert! — Das aber überlaffen wir, Dem Beifen, ber uns führt! Marich! fagt ber Ronig , fagen mir! Und fchreiten Rriegesschritt! Und nehmen Gott , jum Felbpanier Auf unferm Mariche , mit!

Gott ift fur uns! - Bir find gerecht, Bir geh'n auf einen Feinb, Der feinen ftarten Rachbar fcmacht, Und uns ju fcmachen meint!

Wir nehmen uns bes Schwachen an, Er fen auch, wer er fen, Lurt' ober Beibe! Mann bei Mann, Gerechter Sache treu! Daran erkenn' und alle Welt! Und gehe friedlich ftit Und aus bem Wege, jeber Helb, Der nicht gerecht fenn will!

Wir treffen ihn auf bofer Bahn, Auf ber er Starte schwächt; Und war' er wild, wie Tamertan, Wir machen ihn gerecht! Bon unfern Batern lernten wir, Die Waffen in ber hand, Des Kriegers eble Ruhmbegier, Und Tob fur's Baterlanb!

Berftand führt uns in's Kriegesfelb Und auf ben ftarten Feind, Der endlich von ber ganzen Belt Monarch zu werben meint!

Dem Starten aber treten wir In feinen helbenlauf, Und halten feine herrschbegier Deit guten Worten auf; Sehn , bag bie guten Borte nichts Bermögen über fie; Sehn eines brobenben Gefichts Furchtbare Despotie!

Sehn umgefturztes Gleichgewicht, Bie jeber Patriot, Und fechten, wie die Freiheit ficht, Auf Leben und auf Tob! Marsch , Marsch ! hinaus in's Kriegesfelb, Der König ist voran! Marsch , Marsch ! hinaus , weil alle Welt Nicht Frieden halten kann!

Marich, Marich! auf biefen bofen Feinb, Der uns in unf'rer Ruh' Mit heeresmacht zu ftoren meint, Marich, auf fein Lager zu!

Hoch oben , wie bes Ablers Neft, Auf Schneegebirgen liegt's! Steht's auf bem Felfen felfenfest, Mit Bombenkesseln siegt's! Marich! um bas Felfenneft herum, Bu fpahn, ob eine Schluft Bu großem neuem helbenthum Die alten Preußen ruft!

Dem Sieggewohnten Alten fleigt Der junge Preufe nach, Steigt, bis er bigfen Feind erreicht, Und findet ihn nicht schwach!

Eroft aber feiner heeresmacht Und lodt ihn aus bem Reft, In eine große Menschenschlacht, Und hat ein Siegesfest!

Ein Mitleibtragenbes! Bas liebt Des Friedens Feinb, den Krieg? Dem Friedenswonnestörer gibt Der himmel keinen Sieg! Den gibt ber himmel uns, die wir Wach find fur Ruh! und Recht, Und Feind ber Gold : und Land : Begier Im menschlichen Geschlecht!

Auf, alle Welt, auf ben, auf ben, Der Ruhe ftort, auf ihn! Er leb' im fernen Indien, In Stambol ober Wien!

Auf, alle Belt, auf ben, auf ben! Er ift bas Krotobill, Das alle bie Gewaltigsten Buerft verschlingen will!

Pat's die nur erft in seinem Bauch, Dann geht's auf euch , auf euch, Ihr andern Rleinen etwan auch, Sandtorner seinem Reich! Hinaus mit ihm, und weit bahin In Norbpols Buftenei, Bu Wolf und Bar, und weit bahin In China's Tartarei!

Da, Bruber! balg' er fich! ba fen Rein Friebe , feine Ruh! Rein ebler Freier bleibe frei! — Marsch! Auf sein Lager zu!

## Bor bem Abmarsch.

Wohin wir woll'n? unb: Was es gibt? Fragt Mutter, Rind und Beib! Wer Frieden hafft, und Rriege liebt, Dem woll'n wir auf ben Leib!

Dem werfen wir in's britte Glieb Die Schubbafteien um! "Nehmt, Bater, Bater! nehmt uns mit!" Tont's rund um uns herum! Wir aber horen nicht barauf, Wir haben noch zu thun! — Im Thaten= und im Wettelauf, Ift's rathsam, nicht zu ruhn!

Was nus' ift auf bem Marich , bas muß Beisammen alles fepn! Dann Hanbebruck , und Abschiedstuß, Und eine Flasche Wein!

Der Konig lebe! ber uns liebt, Und nimmer ohne Noth Die schrecklichen Befehle gibt, Bu Blutverguß und Tob!

Der Bergog lebe! ber uns liebt, Und hafft ben Friedensfeind, Und ben Befehl gu ichlagen gibt, Der ihm ber befte icheint! Er kennt die Wege, die wir gehn, Wir gehn sie rasch und fill! Und kommen an den Feind, und sehn, Wie lang' er warten will!

Lebt alle wohl! Mit uns ift Gott! Mit Gott ift Karl ein helb! Der Friedensfeind ift unfer Spott, Marsch, Marsch! in's Kriegesfeld! Wie schon uns ba bie Sonn' aufgeht, Im Mantel ihrer Majestat, Und bringt uns Licht und Leben! Ihr Reiter und ihr Musketier, Das sehn auf unserm Marsch nun wir, Und brennen, Dank zu geben!

Allvater! Dank bes Herzens Dir! Allvater, bich erheben wir! Du bist's, ber biese Sonne, So schon in seine schone Welt, Aus Gnaben hat bahin gestellt, Zum Quell von Licht-und Wonne! Das Licht, bas fie fo fcon und bringt, Inbef ihr fcon bie Lerche fingt, Bringt alle beine Gaben! D bu, bu großer Geber, bu! Bringft und bas Brot und was bagu, Und alles, was wir haben!

Bringt aber uns ben Frieden nicht! Erleucht', o liebes Sonnenlicht, Doch all' die finstern Seelen, In welche Menschenfeindschaft sich, Und haß, und Reid und habsucht schlich, Auf Thronen und in Hoblen!

Saß bringt ben Krieg; ben Frieben bringt Die Menschenliebe! Brüber, singt Ein wenig lauter, alle, Daß biese Wahrheit von ber Schlache, Mit aller ihrer Wahrheitsmacht, In Feinbes Ohr erschalle!

Bein

Sein Leben rettet bann ber Feind,
Und wird, uns liebend, unfer Frank!
O welche Freud' und Wonne
Wirst du bann sehn in aller Welt,
Aus Gnaden, du! bahin gestellt,
Weltauge, liebe Sonne!

Wirst sehn, wie sich der Bruder kusse, Der Bruderfeind gewesen ist, Wirst sehn den Landmann pflügen; Wirst alle Saaten blühen sehn; — D du! du sabest nichts so schön : In allen unsern Siegen!

Für Belbenruhm und Chre ficht, Der beste Landesvater nicht; Bei Gott! Wir konnen's singen. Er streitet für ber Menschheit Glud, Die Feinde sehn's in seinem Blid, Bum Frieden will er zwingen! Er bat bie Fürften, gut zu fenn, Wie Frühlingsmorgens = Sonnenschein, Und Zank und Krieg zu meiben. Weil aber er Gebor nicht fand, So muß bas ganze Vaterland, Und unser Schwert entscheiben!

Entscheid" es benn , bag alle Welt Ihm bankt , und auf die Antee fallt, Und alles Weltgetummel, Das trunten noch in Freude schwebt, Still wird , und fich Gesang erhebt Hoch auf , zu bem im himmel t

.

Im himmel, ber ift unfre Macht, Im himmel, ber ift in ber Schlacht Des Friedlich fien Getreuer, Ift unfre Burg, ift unfer hort; "Mit Gott!" ift unfer Lofungswort: Auf bann! — Mit bem in's Feuer!

Dem Seber aller Baben.
Die wir Erfchaffnen haben!

Ihm banten wir bie: Starte Bu jebem guten Bergensgaben, Die guten herzensgaben, Und alles, mas wir habent

Aus feines Gerzens Fulle, Kommt uns ber gute Wille, Das Gute zu vollbringen, Das Bofe zu bezwingen! Wenn wir mit uns in Kriegen Uns felber nicht besiegen, Dann wird's uns nicht gelingen, Den anbern Feind ju gwingen!

Darum , o herr ! verleihe, Daß ich mit aller Treue Das Gute gern vollbringe, Das Bofe gern bezwinge!

Dem lieben Baterlande :: :: Mach' ich bann keine Schande, Für Baterland und König Thu' ich bann nicht zu wenig!

Dann fchlag' ich feine Feinbe, Dann fingen meine Freunde, Gar lieblich anzuhören, Ein Loblieb mir zu Chren? Stolz foll's in mich nicht bringen, Sie mögens immer fingen! Nach Chr' und Ruhm zu geizen, Soll's nur noch flarker reizen! Erwach', o Preuße, Patriot! Der Siegestag bricht an! Die feige Memme scheut ben Tob Und nicht ber brave Mann!

Unfterblichteit ber Seele schwebt Bor jebes helben Blid! Und wer zu Gott fein herz erhebt, Schickt fich in fein Geschick.

Bertraun auf Gottes Willen trägt Den Christen in die Schlacht, Und die gerechte Sache schlägt Des Ungerechten Macht. Die feige Memme scheut ben Tob, Und nicht der brave Mann! Erwach', o Preuße, Patriot! Der Siegestag bricht an! Den Braven fing' ich , bee noch lebe, Der eine That verschweigt, Die ihn zum Sig ber Götter hebt; Der keine Wunde zeigt;

Genannt nicht fenn will , nicht gelohnt Für bie verschwieg'ne That, Die eines Lebens nicht geschont, Und eins erhalten hat.

Gott bonnerte, ba floh ber Feinb! \*) Glob aber langfam, floh, Wie wenn man umzukehren meint, Bum Chrenfelbe, fo!

<sup>\*)</sup> Soladt bei Bomofig.

So fioh et, und auf feine Flucht Roch trogend jammerlich, Nach frank an fcwarzer Siegessucht, Schof er noch hinter fich!

Und Friederich, ber Felbherr, ftanb In großer Tobgefahr, Un einer hohen Felsenwand, Der Brave ward's gewahr

Und trat por ihn, und stellte sich, Auf feines Herzens Rath, Still in ben Augelregenstrich, Und that die eble That!

Geflogen tam ein Buchfenschuß Gerad' auf ben , und traf Den Felbherrn nicht! Gin Engel muß Mit fagen : bas ift brav! Er aber ging , im Gehn fich kaum Der eblen That bewust! Ging vorwarts ruhig , fühlte kaum Den Tobschuß in ber Bruft!

"Was machst bu ?" fragte Friederich; "Ich mache, was man macht, "Wenn man heraus, so gut als ich, "Gekommen aus der Schlacht!"

"Was steht et ? Argt, verbind' er ihn!" Rief Friederich, der Held! Und sah die stolzen Feinde sliehn, Und sah in's Siegesseld!

Mein Braver aber schlich sich fort Bum nothigen Berband, Und bacht' an feines Konigs Bort, Und bacht' an's Baterland! Und hat nachher in mancher Schlacht, Rah feinem Friederich, An's Baterland noch oft gedacht, Und weniger an fich!

Mit eines Kriegeshelben Fleiß Baut' er sein Felb noch ist! Wie heißt er? Seinen Ramen weiß Der Engel, ber ihn schüft! Wenn eine Macht gu machtig wirb, Und zeigt zu ftolzen Muth: Dann forge jeber Bolferhirt, Und wach' auf feiner hut!

Dann glaub' er, baß gefährlicher, Als folche Macht, nichts ift! Sie wird ein Wolf, ber weit umber Die Bolterhirten frifftl

Rennst bu , bu beutscher Patriot, Solch eine Macht? so sep Fur fruhes Rriegesaufgebot, Und Deutschland bleibe frei! Wo nicht , so pflage selbst bein Land, So geh' an beinen Heerd, So hang' an beine nachste Wand Den Sattel , und bas Schwert!

So weibe bein geliebtes Ros.

Auf beiner besten Flux,

So wohn' auf beinem alten Schloß,

Und iß, und ichlafe nur!....

"Wie viel ?" ift unse Frage nicht? "Wo stehn Sie?" fragen wir, Gehn ihnen naher ind Gesicht. Wir alten Grenadier!

Und hin und wieber fallt ein Schuf, Den Anfang machen fie! Wir aber machen ben Beschluf, Die Schlacht ift noch zu fruh!

"Auf taufend Schritt! hilft uns zu nichts, "Das Pulver nur gespart!" Feldwebels alte Weisheit spricht's, Und streicht sich ihren Bart! Spricht's noch einmahl, fieht auf, und lacht, Will uns Erempel fenn! — Geht man mit Freuden in bie Schlacht, So kommt man gut hinein!

| Und ift in ihr mit rechtem Genft! | . 3 |
|-----------------------------------|-----|
| D junger Grenabier!               | •   |
| Wenn bu Gebuth gu haben lernft,   | ,   |
| Dann fteh' ich bir bafur,         | .3  |

Daß du bem Kriegestob entfliehft, Dem du entgegen gingst; Und auf der Flucht die Feinde siehst, Und Siegeslieder singst! Der hunger mache ben Frieben , fagt Der alte Ariegesmann, Der , weil ihn Gicht in Fagen plagt, Richt mis marfchiren tam!

Ach Gott , fenfat er , wie gut bift bu, Gerechter Kriegesfchritt! Glud auf ben Weg! ruft er uns gu, Wie gern marfchirt' ich mit!

Beim Simmel , Kinder ! wie fo gern Regt' und bewegt' ich mich! Dankt's eurem lieben Gott und Herrn, Das ihr nicht fepb , wie ich !

Bir.

Wir haben keinen größern Dank! Laut schall' er, überlaut! Bas ist's, zu leben ? ach, so krank Und auf ber Barenhaut!

Fort, Kinder! die Trompete ruft, Des Tropers Maß ist voll! :: Im himmel und in frischer Luft Lebt sich's so wohl, so wahl! Leb wohl, bu braves, gutes Weib! Weil's boch nicht anders ift Als Gott es haben will, und bleib Was du gewesen bist:

Mein Auge, meine rechte Sand, Mein Troft in aller Noth! Ich bent' an bich, an's Baterland, Und bent' an keinen Lob!

Ich bent' an bich auf jebem Schritt, D bu mein Haab' und Sut! Ich nehme bich im Herzen mit, Und habe guten Muth! Burnd bring' ich , von Liebe voll, Ruhm und gesunden Leib! Das ift mein Abschied! — Lebe wohl, Du braves , gutes Weib!

14.

## Um Abend bes Ausmariches.

Bum letten Mahle tuff' ich bich, Mein liebes Kind! und bu Bum letten Mahle tuffe mich, Und thu' bie Aeuglein ju!

Wenn Jebermann , was ihm gehört, Erst wieder hat mit Recht! Und wenn der Friede wiederkehrt In's menschliche Geschlecht; Wenn bofe Feinbe nicht mehr find Um Baterland und mich, Dann komm' ich wieber, liebes Kinb, Und herz' und kuffe bich!

Und pflege bein und fehe bir Im Blid ben Bater an, Und beine Mutter hat an mir Den brauften Kriegesmann ! Gott , unfer Gott , bewohnt tein haus Und fist auf teinem Thron, Er geht nicht ein und geht nicht aus, Wie fein Geschöpf von Thon!

Er ift, bas ift genug ! und wir Sind alle, weil Er ift, Der Konig und ber Grenadier, Der Turte, wie ber Chrift!

Der aber ist ihm angenehm, Der jeben Feind, besiegt, In sich und außer sich, und bem Sein Freund am Herzen liegt! Darum ift ber ein großer Helb, Der alles Bofe fliebt, Und alles Gute, wie fein Belt, Um' feine Seele zieht;

Und forgt, baß Sturm ber Leibenschaft Ihr nimmer schablich fen! Dazu fteh' une, o Gott ! mit Kraft Bon beinen Rraften bei ! Berachtung fällt auf ben, ber, ruhend in Gefahren Des Baterlandes, sich zu fparen, Auf Polstern schlummert! Hohnblick fällt, Auf ihn vom Sternen-Belt!

Deswegen brange bich , a bu geliebte Jugend, Bum Kampf mit aller beiner Tugend! Die alten helben gehn bie Bahn, Der Ehre bir voran!

Dbu! was war's , wenn bu nicht alle beine Krafte Bergabst zum großen Kriegsgeschafte, Bum Schut bes Baterlandes bich Nicht brangtest manniglich? Wir Greife fagen bann in unfern ftillen Sutten, Wir Schwache, komnten nichts als bitten; Der Feind fand' uns an unferm Heetd, Und gog' auf uns fein Schwert!

Er troft ber halben Welt, troft schon beinah ber ganzen,
Er pfeift, wir andern follen tantzen;
Er steht in seiner Menschenschlacht,
Und troft auf seine Macht!

Der Trober mag fich nur auf feine Macht verlaffen, Auf feine Fursten , seine Baffent; Wir andern , horend seinen Spott, Berlassen uns auf Gott!

Gott ift bes Stolzen Feinh! Mit unserm Vatersegen, Geht, unfre Kinder! ihm entgegen, Und kommt, gekront mit Ruhm und Gluck, In's Vaterland zuruck! Bir Bater wollen Euch mit Gidenlanb um-

Ihr follt in allen unfern Tangen Und Gastgelagen, Chrenvoll Die Ersten sepn! Lebt wohl! Sch finge Bahrheit, teinen Wahn: Die Solle hat fich aufgethan, Die Zwietracht ift herausgeflogen, Der Himmel hat fich schwarz bezogen!

Die Zwietracht fliegt von Thron ju Thron, Man greift zu Morbgewehren ichen, Ich febe ichon die wilben Horben, Der Bruber wird ben Bruber morben!

D Bater , Bater ! fieh barein! Dein ift bie Salfe , Bater , Dein! Ein Wort , fo fturgt fich mit Gebelle Das Weib gurud in ihre Solle! So klart bie himmeleburg fich auf, Kein Kriegeshelben = Lebenslauf Wird aufgefucht und schon beschrieben, Weil sich bie Menschen wieder lieben!

Sieh, em'ger Bater! boch barein! Dein ist die Halfe, Bater, bein! Dein sind die Mittel, sind die Wege, Dein ist bes eblen Friedens Pslege!

D Bater, sieh, o fieh barein! Lag und bie Friedensstifter fenn! Das beste Loos werd' und beschieden, Denn sieh, wir wollen nichts als Frieden! Soldatenlieder.

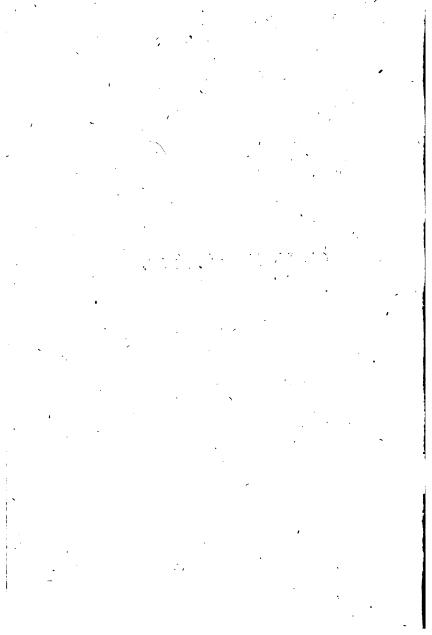

## Un den Leser. Statt der Vorrede.

Bift du Coldat, so bift du Freund
Bon allen Tugenden, und Feind
Bon allen Laftern! Neberwinden
Ift dein Beruf und deine Oflicht!
Und überwindest du, wenn Arieg' in dir entstünden,
Mein Freund, du seibst dich nicht,
Co siegen Laster oder Sünden
Leicht über dich! Du bist nicht mehr
herr beiner Selbst! — "Streck das Sewehr!"
Sagt dann der Gott der Arunkenheit,
Des Jorns, der Unbescheidenheit!

Bon keiner Sund' ist ein Erretter!

"Streck's!" sagen alle bose Götter!

Und dann, was bisk du? Rur Soldat

Dem Ramen nach, nicht in der That!

Wer Sclav' ist aller bosen Götter,

Der wird ein Weichling, scheut das Wetter,

Steht wie ein Weichling, scheut das Wetter,

Sieht wie ein Nachtgespenst heraus,

Und wird, wenn wir zu Felde gehn,

Und einst auf blumgeschmückter Aue

Dem Kelsenfreund' entgegen stehn,

Die Furcht im herzen, und das Blaue

Dem Aroger nicht im Auge sehn!

Seat the grade to the following

Charles to be a single

T. Das

Das Lich in einer iconen Racht.

Dein Sternenthron ift uber mir In feiner schönften Pracht!

D bu mein Gott, bu bift fo groß In einem Sonnenlicht — D bich begreift ber Erbenkloß, Der Menfc, bas Sanbkorn, nicht!

Bleim's Werke. 4.20. 16

Die eine Sonne, noch bazu Behntausend, welch ein Haus! D bu mein Gott, wie groß bist bu! Rein Menschenmund spricht's aus!

D bu mein Gott, fo groß bu bift, So bin boch ich von bir! Bon bir ift Alles! Alles ift, Allmachtiger, von bir!

D bu mein Gott ! fo bitt' ich bich In biefer ichonen Racht! — D bu mein Gott , bei bir fteh' ich Bie gleichsam auf ber Bacht! —

So bitt' ich, helfer mir zu fenn In Uebung meiner Pflicht; In Menfchen- Augen bin ich klein, In beinen aber nicht!

Dein ift er, ber Commandostab Bu Leben und zu Tob, Und alfo sieh auf mich herab, Und hilf aus aller Noth!

## Entschluß Soldat zu bleiben.

Solbat bin ich, und will Solbat Bis an mein Enbe fepn, Biel lieber als geheimer Rath; Bu bem bin ich zu klein!

Ich meffe breißig halbe Boll Und einen halben Strich, Bin terngesund, und ich ? ich foll Krant werben, Bruber ! ich ? Da war' ich wohl ein rechter Rarr! Gefund, als herr Solbat, Bar' ich wohl krank, und fleif und ftarr, Als herr geheimer Rath!

Was muß ein jeder fenn im Staat! Wer's gut ift, ber ift mehr! Bleib' er ber Berr geheime Rath; Ich schult're mein Gewehr!

Seh' er an feinen Arbeitstifch, Und schreib' er Tag und Racht, Und eff' er Braten ober Fisch! Komm' ich von meiner Wacht,

Sieht er, fo fchlaf' ich wacker aus; Bier Tage hab' ich Ruh'," Und die bring' ich in Saus und Schmauß, Wie er, nicht immer zu; Die fpar' ich , wie bas bumme Golb herr Spatmann fparen mag, Und mache mir von meinem Golb Noch manchen guten Tag!

Und lern' an ihm ein Bischen , was. Im Rrieg' einst nugen foll; Mitunter trint' ich auch ein Glas Auf meiner Bruber Wohl,

Und auf bes bravsten Mann's im Staat! Sieht er, versteht er mich ? Der beste König ist Solbat; Ju's aber mehr als ich? Das Lieb von ber Freiheit.

Sch bin ein Preuße ! Preuße feyn, Sft fenn : Gin freier Mann, Der feiner Freiheit fich erfreun In allen Stanben kann!

In allen Stånben gilt Gefet ! Wer nach Gefeten lebt, Bieht all' die Freiheit in sein Net, Die Herz und Geift erhebt! Ich , ein Golbat , ich freue mich Der eblen Kriegeszucht! Sie macht mich ftert, mit ihr fchlag' ich Den Feind wol in die Flucht!

Durch fle fchut' ich bas Baterland, Und Weib und Rind und Freund! Und brobe mit bewehrter Sand Dem , ber's nicht ehrlich meint!

Und werbe, was ich nach nicht bin, Ein Felfen in Gefahr, Ein Parriot im rechten Ginn, Und beffer als ich war!

Ich , nur ein bravet Grenabier, Der Feinde schlagen kann; In Todgefahren schein' ich mer Erst recht ein Chrenmann! Und thu' ich alle meine Pflicht, Und bin ich brav und gut, So tret' ich jebem in's Gesicht, Und schwinge meinen Suth!

Und schaue, wenn ber Konig tommt, Dem König in's Gesicht! Und meines Bergens Freude hemmt Des Sauptmanns: "Stille !! niche.

Gehorfam jeglichem Befehl Und feinem Eigenfinn, Hab' ich's fonst aber teinen Schi, Daß ich ihm bofe bin;

Wenn er gerecht ju fenn vergifft, Das er schon oft vergaß, Und bag er zurnt , wenn's Roth nicht if, Und freng' ift ohne Maß! Inbef , mas ift's in biefer Welt?; Frag' ich , ber Grenabier; Ift wol , wenn man's am Licht erhelt, Bollkommenheit in ihr?

Bolksmmenheit ift aber boch In jener! — Das ift wahr! Die Zeit geht bin! — Wie lang' ift's noch? Nur etwa breißig Jahr!

Die breifig alfo wollen wir ifen, Besthalten unsern Gib, Und als die braufige Grenabier, Gehn in die Ewigkeit!

### Das Lied vom braven Manne.

Der brave Mann ift braver Mann In allem , was er thut, Thut all' bas Gute , bas er kann, Mit immer gutem Muth!

Geht nicht auf bofem Wege, geht Gerabe feinen Gang; Und fingt, wenn er am Enbe feht, Dem himmel Lobgefangf!

Und hangt an feinem Gott und Herrn, So lang' er athmen tann! Darum, wer mare wohl nicht gern Ein rechter braver Mann?.

#### Das Lieb von Gott.

"Db wohl ein Gott im himmel ift?" Dacht' ich in neinem Belt;" "Arieg hat ber Turke, hat ber Chriff, "Arieg hat bie ganze Welt!"

"Und mar' ein Gott; fo mufft' er wot "Ein Gott bes Friedens fenn! —
"Daß all' bas Bofe gut fenn foll,
"Das will mir gan nicht ein!"

"Darum fo scheint's, es ift tein Gott; "Ein Gott hatt' alle Macht, "Zu tilgen aller Spotter Spott, "Und aller Fürsten Schlacht!"

"Was ift's, baß er fie nicht gebraucht? "Den Frieden nicht gebeut? "Und baß noch manche Statte raucht, "Bon Kriegesgrausamkeit?"

"Ein Wort," bacht' ich , "so war' in Ruti, "Das ganze Erbenrund!" — .
"Du Maulmurf," bacht' ich gleich hinzu,
Wich schlagend auf ben Munt,

"Das Erbenrund ift nun einmahl "Des Uebels Baterland, "Bird aber einst ein Wonnethal "In feines Schöpfers Sand!" So bacht' ich , und fo bent' ich noch, Und gehe meinen Pfad! Bin , bent' ich einsam : bin ich boch Ein ehrlicher Golbat!

Als diefer komm' ich boch einmahl Rach diefer kurzen Beit, Bu Gott bem herrn in's Wonnethal, Der langen Ewigkeit!

Und fing' auf einem fchaen Stern, Ein ehrlicher Solbat, Ein Loblied meinem Gott und herrn, Das fich gewaschen hat! Das Lied von der Zufriedenheit.

Bufriedenheit , das höchste Gut Auf dieser Erdenwelt, Macht leichtes , macht gefundes Blut, Ift uns so gut , als Gelb?

Sie mast , baß Kares Waffer fuß, Wie Wein und honig , fcmedt, Daß eines Reichen Paradies Uns nicht zum Neib' erwedtz Der Ungufried'ne bentt zu viel An frembes Sanb' und Gut! Sest fich ein schlechtes Lebensziel, Babit, mas er Gutes thut!

Schreibt's auch wohl auf, und ift fo Mein, Und macht fich großen Schmerz! D bu, Bufriedenheit, gieh' ein In jebes Menichen Berg!

Hab' ich in meiner Tasche Brot, Und Wasser nur im Bach! So hab' ich keine Hungersnoth, Und seufze nimmer: ach!

Seufe' aber tief , wenn mein Sam'rab Sein Bestes nicht erkennt, Berachtet feines Freundes Rath, Und in's Berberben cont.

Dann

Dann feuff' ich: Ach! ber arme Mann, Der armft' in gang Berlin, Daß er ben Erunt nicht laffen tann! Und bethe fill für ihn!

# Das Lied vom Solbatenstanbe.

Sch taufche ben Solbatenffand Fur feinen andern, ich! Ich fchwor's bei bir, bu Baterland! Bei Gott und Friederich!

Bor allen Stånben ist er ber, Der fromm und glucklich macht! Man trägt nicht immer bas Gewehr, Geht selten in die Schlacht! Der Bauer schreitet seinen Schritt Schwerfällig hinter'm Pflug; Und beffen Schritte gehn noch mit, Der bie Muskete trug!

Der arme Burger geht gebudt, hat teine Kraft im Fuß, Geht auf zwei Beinen ungeschickt, Und scharrt und feinen Gruß!

Der Baffentragende Solbat, Der geht ben beften Gang Bon all' ben Gehenden im Staat, Beht munter und geschlank!

Man fieht's, wie viel er gludlicher Als Bau'r und Burger ift, Und daß er's ift, bas macht, baß er Die rechte Maße misst! Ich schwor' es, liebes Baterland, Bei Gott und Friederich! Ich tausche den Soldatenstand Für keinen andern, ich !

# Das Lied von Sorgen.

Auf! Lafft uns fingen! — Singen wir, So fliehn bie Sorgen , so Wird Grenadier und Officier Des Erbenlebens froh!

Gefang, bu ftehft ja vor ber Thur Seit gestern Wend schon; Herein zu beinem Grenabier, Und bring' ihn in ben Ton! Wen fingen wir ? Den beften Mann, Den Sonn und Mond bescheint, Den tapferften hernach, und bann Bulest den beften Freund!

Rlingt alle, liebe Glafer, klingt! Die drepe fegne Gott! Und wer's nicht trinkt, nicht mit uns fingt, Der ift . . . ein hottentott!

## Das Lied vom Tobe für's Baterland.

Wir muffen alle fort von hier An einen andern Ort; Der Tod ber klopft an jede Thur, Wir muffen alle fort!

Da hitft kein Bitten und kein Flehn, Rein Alter und kein Stand; Das Best' ift , daß wir willig gehn An unfers Führers Hand! Der fliebt am Fieber, ber an Gicht, An Schwindsucht ber und ber! "Willfommen Tod!" fagt keiner nicht; Ift boch nichts kläglicher!

Sterbt, alle Menschen! ift Gebot, In aller Belt bekannt! Ich wuffte keinen schönern Tob, Als ben fur's Baterlanb! 10.

## Das Lied von Ehre.

Der Kriegsmann ift kein braver Mann, Der nicht auf Ehre halt, Nicht blaß wirb , noch sich sehen kann, Wenn er in Gunbe faut!

Er wird ber Sunbe guter Freund, Berachtet Schimpf und Spott, Kennt keinen Baterlandes = Feind, Ift rob, benkt nicht an Gott! Dacht' er an Gott und feine Pflicht, So lief' er aus ber Schlacht Bon einem herrn zum andern nicht, Bei Rebel und bei Nacht;

So kroch' er hinter keinen Zaun, Und faß' in keinem Rohr! Solch einer sehe sich mit Graun, Und komme nicht hervor!

Und bent' an feinen falfchen Schwur! Er ift tein braver Mann; Er gehe zu bem Feinde nur, Der nimmt bergteichen an!

## Das Lieb vom Vertrauen auf Gott.

Wer fein Bertraun auf Gott nicht fest, In aller feiner Noth, Der ist ein armer Sorger jest, Und ift's bis an ben Tob!

Der sieht mit freudigem Gesicht Rein angenehmes Thal, Rein Sternen = und tein Sonnen=Licht, Der macht sich Angst und Qual! Der forgt, baf es zu rechter Zeit . Im Laufe ber Natur . Micht thaut, nicht regnet und nicht schneit Auf seine Weißenflur!

Der will, baß feinetwegen sich Umwende jedes Rab, Das Gott so Gottesmeisterlich In's Gleis gesuget hat!

Gibt's Krieg , und wandert in ben Krieg Der arme Sorger mit, Dann thut er , unbesorgt um Sieg, Nicht einen kleinen Schritt!

"Mein Gott, wo will boch bashinaus!" Seufst er, und benkt an sich, Und an sein kleines Kotherhaus; Ganz anders Friederich! Der benkt, wenn's nicht gegangen ift, "Thu' beffer beine Pflicht!" Uebt Kriegeskunft und Kriegeslift, Und forgt fur's Andre nicht!

Das Anbre thut, wer's Alles thut, Was Zwed erreichen foll; Was mir nicht gut ift, bas ift gut Dem allgemeinen Wohl!

Darum auf meiner Lebensbahn Sing' ich mit frohem Muth: "Was Gott thu t, bas ist wohlgethan!" Und find' es Alles gut!

## Das Lieb von ber Zurcht vor'm Tobe.

Burcht vor bem Tobe! tomm mir nicht In mein Solbatenherz! Du machst zum blaglichen Gesicht Dein rothes, machst mir Schnerz!

Mit Schmerz bent' ich an Weib und Kind, Und klage jammerlich, Bergeffe, baß fie sterblich find, Und sterblicher als ich! Bu Sauf' ift man wie festgefest In einer Felfenkluft! Man fuhlt bie Lunge, wie verlest; Im Felb' ift frische Luft!

Der Tob klopft an ber Fürsten Thur Und Thor und Cabinet! Sie muffen alle fort, wie wir, Und qualen fich im Bett!

Das thun wir nicht! Wir find vergnügt! Der Tob hat seinen Sig Auf einer Rugel, welche fliegt Geschwinder wie ber Blig!

Fliegt er auf uns, fo gehn wir mit Und haben teine Qual! Bu bofem tiefen Mefferschnitt Kommt's felten nur einmahl! Und schmerzt bie Bund' an Fuß und Danb Dem braven Grenadier; Bas macht's? — Das liebe Baterland, Ehrt ihn genug bafür!

## Das Lieb vom Dußiggange.

Wer Tugend liebt , hafft Mußiggang; Aus Mußiggang entspringt Gebant' an Boses und ber Drang, Der's Bose weiter bringt!

Und hat's ber Drang ins herz gebracht, Dann hat's gewomen Spiel: Dann wirkt's mit Arglift und mit Macht, Dann wird bes Bosen viel!

Dann wimmelt's wie ein Siegesheer Um ben geschlag'nen Feind, Und bringt die Tugend mehr und mehr Um ihren besten Freund!

Gleim's Werte. 4. 20.

Der Müßiggang, daß lernten wir, Ist Satans Ruhebank! Darum, Soldat und Officier, Bermeide Müßiggang!

In bide Seelenfinsterniß Führt er, und auch in's Grab! In's Grab sogar, bas ist gewiß, Fragt euren Oberstab,

Der kennt die Quellen unfers Beils, Weiß ales, was uns frommt, Beiß, daß die Strafe meistentheils Bom Mußiggange kommt.

Darum Solbat und Officier: Bermeibet Mußiggang! Der Mußiggang, bas wissen wir, Ift Satans Ruhebant!

# Das Schimpflieb.

Der ift , fag' ich , ein hottentort, Ein Talpatich , ein Panbur, Der oft nicht benet an feinen Gott, An fich , an feinen Schwur!

An Gott, ber alles hort und fieht, Auf and're Weif' als wir, Bas im Verborgenen geschieht, Im himmelreich und hier!

An fich : Wer oft erwogen hat, Beacht hat , was er ift, Der fchreibt fein Leben auf ein Blatt, Das eine Mufe fufft! (Lacht nicht, ihr lieben Feberherr'n! Ein Kriegeshelbenkind Lief't auch in einem Buche gern, Weiß auch, was Musen sinb!)

An feinen Schwur: Er that ihn nicht, Ihn zu vergessen, that Ihn ernsthaft, trat in Sib und Pflicht, Ale ehrlicher Golbat!

Wer oft nicht benet an feinen Gott, An fich und feinen Schwur, Der ift, fag' ich, ein Hottentott, Ein Talpatsch, ein Pandur!

#### Das Lieb vom Tobe.

"Der Lob ist schrecklich, fürchterlich!" Rein, fag' ich, Kinder, nein, Das ist er nicht! Man mache sich Nur habsch mit ihm gemein,

Und bente nur fein oft an ihn, Halt' ihn fur feinen Freund; Dann wird die Furcht vor ihm entstiehn, Wie ein geschlag'ner Feind! Man weiß ja , baß man fterben muß, Das Leben hat ein Ziel, Und felbst bes långsten Wohlgenuß Ift warlich boch nicht viel!

Wir leben achtzig, neunzig Jahr; Und mar's in Freud' und Glud, So war's, genoffen, offenbar Doch nur ein Augenblick!

Frag' nicht: wie lange ? Frag; wie gut Bat ber und ber gelebt? Wie fehr hat er mit helbenmuth Dem Guten nachgestrebt?

Ram's an auf eine rasche That — Ging et? Hat er gerennt? War er ber tapferste Solbat In seinem Regiment? Bewies er ohne Tad und Lift Bis an sein Enbe sich? Wer seine Pflicht erfüllt, bem ift Der Tob nicht farchterlich!

# Das Lieb vom Zweikampf.

Lag, Bruber, ab, von bem Entschlug, Im Bergen ichon gefasit; Dem gibt tein Engel einen Rug, Der einen Menichen hafft!

Lag ab, und schlag' in Bruberhand! Topp ! wir find Freunde, wir! — Geh, schlage bich fur's Baterlanb, Du braver Grenadier!

#### Das Lieb vom Reibe.

Wenn ein Kam'rab es weiter bringt In Tapferkeit, als ich, Und ich, bem's nicht fo wohl gelingt, Erfahr's, und harme mich;

Wetteif're , bent' an eine That, Auch einmahl mit ber Zeit Gelobt zu sepn , wie mein Kam'rab, Das ift ein ehler Neib!

Der sporn' uns alle, brav zu fenn, Der mach' uns Leberschmerz! Den bulb' ich , ben laß ich hinein In mein Solbatenherz! Den anbern , ber Bollkommenheit An einem britten sieht, Und bem von Stund' an Haf und Neib Die Stirn in Falten zieht;

Den jag' ich weg aus meiner Bruft, Der mag jum Feinbe gehn! Mir ift in Wahrheit Herzensluft: Biel brave Leute fehn!

"Wohl bir , bağ bu barunter bift!" Kuft , wer's wol gut nicht meint. Was ift zu thun ? Was man nicht ift, Das muß man werben , Freund!

# Das Lied bes alten Solbaten.

Wer fich nicht fpornt, ber tommt nicht weit! — Auf, junge Krieger, auf! Auf, ruftet euch zu Kampf und Streit, In eurem Lebenslauf!

Bu Muth und Weisheit ruftet euch :
Bu Sauf' und auf der Wacht!
Wer weiß ? steht Preußen und bas Reich .
Nicht balb in einer Schlacht!

Wenn eine Macht zu machtig wirb, Mit Schwert und Kette broht, Den Muthigen mit Worten firrt, Dann flust ber Patriot.

Dann benkt er : Holl' und Himmel! Die Will Einem über'n Hals; Die muß man Sitte lehren, bie Rlein machen allenfalls!

Das benkt er , und bereitet fich Bu Muth und weifem Rath; Und hat bann beibes manniglich, Wenn's Noth ift zu ber That!

Bu biefer und zu jener That, Die er zu thun vermag, Für seinen Gott und feinen Staat, Bis an ben letten Tag! Der lette Tag halt feinen Eib Und feine kleinste Pflicht, Bei'm Eingang in die Ewigkeit, Dem Stetbenben'an's Lichti

Sep's auf bem Krankenlager, fep's Im Kriegesftreiter : Chor, Der Richter bort , ber alles weiß, Dem lagen wir nichts vor!

## Lieb bei'm Ausmaric.

Fromm ift bas Schwert in unf'rer Hand, Das Frieden halten tehret; Wir woll'n nicht eine Furche Land, Die unser nicht gehort!

Wir wollen Frieden ftiften, wir, Bir Deutsche jung und alt! Auf, auf! Solbat und Officier, Wir schügen vor Gewalt! Wir wollen teine Furche Land, Als mit Gerechtigkeit; Fromm ift bas Schwert in unf'rer Sand, Wir wollen keinen Streit!

Wer's anbers hort und anders benet, Der wart' und er wird fehn, Daß wir auf biefen 3weck beschranet, Nach hause wieder gehn!

Was bu mir thuft und bu mir bift, Das thu' und bin ich bir! Erobern, was nicht unser ift, Ift ftehlen, benten wir!

Und unfer Landesvater geht Auf ebner , rechter Bahn; Und Seine Konige : Majeftat, Will Leinen Unterthan, Bill feine Spanne Landes mehr, Ift eblen Friedens Freund, Halt nur ein großes Ariegesheer, Bu zwingen Seinen Feind!

Macht Seiner Lanbes-Kinder Stad Mit Billigkeit und Recht! Sieht unter Seinem Baterblick Rur Freie, keinen Knecht!

Er lebe! Sit,' an Gottes Statt, Den Scepter in ber Hand! Das Land, bas solchen König hat, Das ift ein Baterland!

# Bei ber Musterung.

Des Baterlandes bester Mann Sieht uns, wir sehen Ihn! Sehn Ihm ben großen Feldherrn an, Und uns re Herzen gluhn!

Gott geb' und Frieden ! Gibt er Krieg — Sep's Ruffe, fep's Pandur, Wer Schlachten traumt und Ruhm und Sieg, Der komme, komme nur!

19

Den Feind zu feben, find wir froh; Schon wird bie Beit uns lang! Rein Seufzer geht von Bergen fo, Bie unfer Schlachtgefang!

Darum heran , bu , Deutschlands Feinb, Wenn Krieg beschloffen ift! heran! wir fechten , bis bu Freund Bom Frieden wieder bift!

## Das Lied von der Berführung.

Berführen laf boch ja bich nicht, Gutherziger Gatbat, Bon irgend einem Bofewicht Bu einer bofen That!

Der Bofewicht halt fich far Elug, Und bich halt er fur bumm; Sein Rlugfeyn aber ift Betrug, Er geht mit Liften um!

Gib Acht auf sie, wie fein sie sind, Sie halten keinen Stich! Gib Acht, er halt bich fur ein Kind, Nimmt alle Schuld auf sich! Und , bu Betrog'ner ! bu verfpielft, Du haft bas beff're Berg! Die Strafe folgt ber That , bu fuhlft Der Reue Bollenschmerg!

Darum , mein Bruber , folge mir Und meinem guten Rath! Du siehst , ich mein' es gut mit bir, de Gutherziger Golbat!

Sieh bem Berführer in's Seficht, Und fag' ihm : "Solche That Sehort nicht mit zu meiner Pflicht!" — Das ift mein guter Rath. Die

letten Kriegslieder bes Grenadiers.

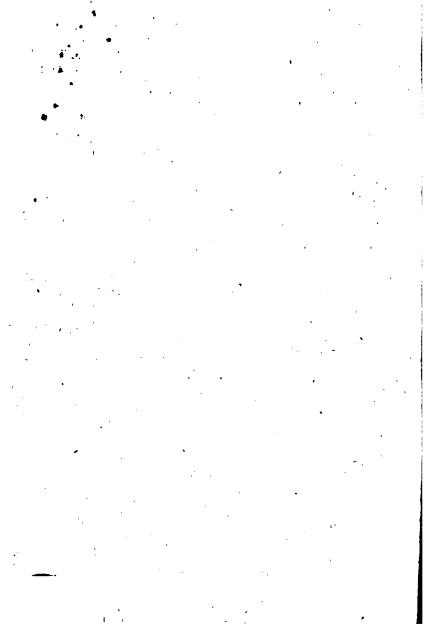

1 7 9 0.

"Marsch!" sagte bie Gerechtigkeit, Die Ungerechten gehn Auf ihrem Wege viel zu weit, Wir muffen wiberstehn!

Und wir Getreue, Sie voran, Die Wagschal' in ber Hand, Marschierten, bachten Mann bei Mann, An Gott und Vaterland.

Und ftanben , Aug' und Schwert empor, Und sprachen : "Friede fen!" Stolz trat der starte Feind hervor, Wir sahn ihn , ohne Scheu! Bertraun auf Gott und hoher Muth Ift unfer Feldpanier. Bir flegten! — Reinen Tropfen Blut, Triumph! vergoffen wir.

Wer ift ber groff're held? Ift's ber, Der in die Menfchen Tob Mit Waffen donnert, ober ber, Der nur mit Waffen brobt?

Triumph! wir bienten ohne Schlacht Dem menichlichen Geschlecht, Gebrauchten Gottgegeb'ne Macht Friedliebend und gerecht!

Triumph! wir fingen Saf und Spott In teines Feindes Grab; Triumph! wir banten alle Gott, Daß er ben Frieden gab. Triumph! wir haffen jeben Helb, Der einen andern Reiz, Bu gehn in blutig Kriegesfelb, Nicht hat, als Lanbergeiz,

Und forbern ihn in unfern Krieg Für Billigkeit und Recht, Und bankend singet unsern Sieg Das menschliche Geschlecht!

#### Der alte Preuße.

1797.

Wir alte Preußen streichen noch Den Schnurbart, wie vor vierzig Jahren, Als wir bes Baterlandes Schut Bei Roßbach und bei Lissa waren!

Gi, wie fie liefen! "Lafft fie!" rief Der Prinz und Sehblit und ber Konig. Gottlob, ben Tob fur's Baterland, In beiden Schlachten ftarben wenig, Und seiner Thaten ruhmte sich In beiben Schlachten auch nicht Einer: "Gott half und siegen, Gott sem Dank!" Sprach Oberster und sprach Gemeiner.

Wer fich auf feine Rraft verläfft, Den bummen Teufel hohtt ber Geier; Wem Gott nicht hilft, ber fieget nicht, Und macht' er noch fo fartes Feuer!

Nichts kann aus aller unfrer Noth Uns ziehen , nichts gewaltsam reißen, Als Gottes Sulfe ! Gott ift Gott! Das glaubt mir all', ihr jungen Preußen!

Thut Eure Pflichten , benkt an Gott, An's Baterland , an Eure Freunde, (Der König ift ber Erfte Freund:) Dann schlagt ihr alle Eure Feinde! .

Weh' uns , ber Romer fpricht uns hohn, Uns , uns ! an unferm Rhein! Wir follen eine Nation, Er will es , nicht mehr fenn!

Er will es , unf're Ritter ftehn, Und horen , bag er's will, Und gurnen nicht , und ftehn und ftehn Im rechten Ufer ftill!

Und unf're Farften ruften fich Bu teiner Gegenwehr; Wir haben teinen Friederich Und teinen herrmann mehr! Weh' uns , ber Romer fpricht uns Sohn, Und nimmt uns unfern Wein! Wir follen eine Nation, Wir Deutsche , nicht mehr fepn! Rrieg ift mein Lieb , weil frembe Macht In unf're beutsche bringt, Und uber unf're Fursten lacht, Und fie jum Frieben gwingt!

Rrieg ift mein Lieb, weil fie uns nicht, Durch ihren Friedensschluß, Mit Fauften schlagen in's Geficht, Uns nicht vernichten muß!

Rrieg ift mein Lieb , und floffe Blut In Stromen wie ber Rhein, Der Friebe muß verehrlich , gut, Ruß teine Schande fenn! Auf bann, bie Waffen in ber Hand, Bu haben Ruhm und Sieg! Bom Reiche nicht ein Körnchen Sand, Sonft ewig, ewig Krieg!

Und Krieg auf Leben und auf Tob, Für Gott und Baterland! Dem bosen Feinde, Patriot, Nicht Eine Spanne Land! Aufgebot wider die Freiheitswuthenden.

Auf, alle Bolter, gegen' Eins, Dieß Eine will uns alle haben; Bon allen anbern foll sich teins An seiner sig'nen Sonne laben!

Auf, alle Bolter, gegen bieß! Dieß will bie ganze Welt regieren, Dieß will aus Licht in Finsterniß Bu seinem Dienst uns alle fuhren!

Auf,

Auf, alle Bolter, in die Schlacht Mit diesem Einen! — Auf jum Siege! Das Eine wird zu groß an Macht, Macht schon ein Handwerk aus dem Kriege!

Auf, alle Bolfer! ftolgen Spott Hat's jeber anbern Macht gesprochen, Sat alle Pflichten gegen Gott Und allen Bund mit ihm gebrochen!

Auf, Alle! — Wer zurucke bleibt, Bill von bem Einen Sclave werben; Auf, Alle! Selbsterhaltung treibt, Und bald sen wieder Fried' auf Erhen!

#### Der Grenadier

an ben

Berfaffer ber Preußischen Bravour = Lieber.

Berlin 1793.

Dein hers nicht, beine Eunge glabt, Grofprahler, bu bift wild! Schweig bein nicht ebles Kriegesties, Die Kriegesmufe schilt!

"Bravour?" Was soll sie uns? Bravour Ist nicht der rechte Muth, It nicht der Kern, ist Schale nur, Ist Wahnsinn nur, ist Wuth! Der beutsche helb geht fill bie Bahn Nach seinem Ziele fort, Und hat er eine That gethan, Er schweigt', fagt nicht ein Wort!

Lob ift ihm felten angenehm, Er fpricht: "ein Bort, ein Mann!" Bravaben überlafft er bem, Den er bezwingen kann!

## Beruhigung.

Menschenblut ift nicht mehr theuer, Mäßigung ift Unverstand; Florumhangen hangt bie Leier, Welche Krieg sang, an ber Wand?

Un ber Wand gemachlich liegenb, Schanend traurig bin nach ibr, Eines Sauglings Unschuld wiegenb, Schamet sich ber Grenabier, Schwaft von Tigergrausamkeiten, Bon Berberb und Borngericht, Bon Erschaffern bofer Zeiten, Bis er aus in Thranen bricht!

Deine Thranen, guter Alter, Fallen auf ber Borficht Spur; Gott, ber Eine Weltverwalter, Wird's schon machen! Laf ihn nur!

8.

Ubf thieb

1756.

Sch bin ber alte Grenabier, Der Kriegeslieber fang, Run aber einfam , fib' ich hier Im huttchen und bin frant!

Ich hor': in aller Welt ift Krieg, Die Bolfer schlachten sich; Gott gibt ben Ungerechten Sieg, Ihr "Uch und Weh!" bor' ich, Und finge feine, bente bie Befung'nen und die Beit Der Achtzig Jahre, nenne fie: Theil meiner Ewigkeit.

Im Selbstgespräche frag' ich still: Was wird sie senn nach mir? — ,,Was der im himmel haben will, ,,Das wird sie senn nach dir!"

Die alten Freunde find nicht mehr, Die jungen find nicht ale; Ach, und von unferm Kriegesheer Sterb' ich, der lette, balb!

Gestorben , bor' ich nichts von Blut, Gestossen in ben Rhein! Gestorben , nichts von Uebermuth, In Gottes Sonnenschein! Folgt ftolzer Menfchen Sohn und Spott, Mir nach in's tuble Grab, Es schabet nichts! ich bin bei Gott, Und seh' auf sie herab!

In jenem Leben find wir gleich, Die Stolzen schämen fich. — Seht ihr ein Boltchen über Euch? Hochmuthler, bas bin ich!

#### Subscriptions = Berzeichniß.

- Shre Ronigliche hobeit, ber Frau Pringeffinn Ferbinand von Preugen. 1 Belin : Eremplar.
- Se. Ronigliche hoheit , bes Pringen Deinrich von Preugen. I Belin : Gremplar.
- Ihre Ronigliche hoheit, ber grau Pringeffinn Rabgiwill.
  I Eremplar.
- Ihre Konigliche hoheit, ber Frau Pringeffinn Bilbelm von Preußen. 1 Schreibpapier : Eremplar.
- Se. Konigliche hobeit, bes Pringen Bilbelm von Preufen. 1 Belin : und Drudpapier : Eremplar.

- Ihre Konigliche hoheit, ber regierenben Frau herzoginn Luife von Anhalt = Deffau = Berbft. 4 Belin= Eremplare.
- Se. Aurhlaucht , bes regierenben herzogs Frang von Anhalt : Deffau : Berbft. 4 Belin : Exemplare.
- Ihre Durchlaucht , ber Fürstinn Paul Efterhagy.
  I Belin : Eremplar.
- Se. Durchlaucht, bes Pringen Georg von heffen-Darmftabt. 1 Schreibpapier - Eremplar.
- Ihre Durchlaucht, ber Fürstinn Regentinn Pauline zur Lippe = Detmold. I Belin = und 2 Schreibpapier = Eremplare.
- Se. Durchlaucht, bes regierenben herzogs Rarl zu Meklenburg : Strelig. I Belin : Eremplar.
- Ge. Durchlaucht, bes Erbpringen Georg gu Metlen: burg : Strelig. I Belin : Eremplar.
  - Se. Durchlaucht , bes Pringen Ernft gu Metlen: burg : Strelig. I Belin : Exemplar.
  - Se. Durchlaucht, des regierenden herzogs Carl Au= guft zu Sachsen = Beimar. I Belin : Gremplar.
- Ihre Durchlaucht, ber regierenden Frau Gerzoginn zu Sach fen = Beimar. I Schreibpapier= Exemplar.

- Ihre Raiferliche hobeit, ber Frau Erbpringeffing zu Sachfen's Beimat, geborne Groffürstinn von Auffland. I Belin- Eremplar.
- Se. Durchlaucht, bes Erbpringen Rarl Frieberich ju Sach fen : Beimar. I Schreibpapier-Eremplar.
- Se. Durchlaucht, bes regierenben gurften ju Schaum: burg : Lippe : Budeburg. I Schreibpapier: Eremplat.
- Se. Durchlaucht, bes garften Prospet von Singen: borf. I Belin : Gremplar.
- Shre Ronigliche Dobeit, ber Frau Pringeffinn von Solms : Braunfelb. I Belin : Exemplar.
- Ihre Durchlaucht, ber Frau Fürstinn von Thurn und Caris. I Belin- Eremplar.

herr Ahl, Buchhanbler gu Coburg.

- Graf von Alven Bleben , Dombechant gu halberftabt , gu Errleben.
- Anonymus zu Braunschweig, r Exemplar Schreibvapier.

- Hert Graf von Appony, Gr. R. R. Majestät wirte licher Seheimerrath und Kämmerer, bes Kaisert.' Leopolds: Orbens Commandeur, und der löblichen Sespannschaft von Aolna, im Königreiche Ungarn, Ober: Gespann, Ercellenz. I Belin: Eremplar.
- Bramigf; 3. Fr., zu Magbeburg. 1 Gremplar Schreibpapier.
- Braunes, F. , Buchhanbler gu Berlin.
- Breittopf und hertel zu Leipzig. I Eremplar Schreibpapier.
- Caspari, Doctor ber Rechte und Aribunats:
  Orocuratorau Salberffabt. I Eremplar Schreibpapier.
- Gonebrud, A., ber Rechte Beftiffener, aus Berford, ju Gottingen.
- Darnemann, Buchhanbler in Bullichau.
- Dietrich, Buchhandler ju Gottingen. I Grem: plar Schreibpapier. I Eremplar Drudpapier.
- Gobhardt , 3. A. , Buchhandler zu Bamberg.
- Gotfch , Buchhandler zu Lubben. I Eremplar Schreibpapier. 2 Eremplare Druckpapier.
- Grabe, Capitain bes erften Ronigl. Beftphalie finen Linien-Regiments. I Eremplar Schreibpapier.

Die Grundiche Beitungs : Expedition gu hamburg. Derr Gubit, C. F., Professor gu Berlin. 6 Exem: place Drudpapier.

- von Bagen , Rammerherr gu Deffau.
- von hammere, Joseph, R. R. hof: Secretair gu Bien. I Gremplar Schreibpapier.
- harte, Referendar bei ber Ober = Rechnungs: Rammer gu Caffel.
- Bartog , Doctor ju Berforb.
- heer brandt , Buchhandler zu Tubingen. 2 Gr.
- herrmann, Buchhandler gut Frankfurt. I Erems plar Schreibpapier.
- hieronymi, Dr. hofrath und Leibargt gue Reu = Strelig. 1 Eremplar Schreibpapier.
- Sinrichs, Buchhanbler gu Beipgig.

Frau Geheimerathinn hymly, geb. Ahrends zu Berlin. Die Kaiserl. Königliche hof = Bibliothef zu Wien.

I Eremplar Schreibpapier.

Die hofmanniche Buchhandlung zu Weimar. ber hopter, Stud. Juris, aus Bunbe, bei herfort, au Gottingen.

- Jetel, F. J., Doctor ber Rechte, Konigl. Raiserlicher hof: Agent gu Bien, I Er. Schreibpapier.

- hetr Borbens , R. D. , Rector bes Enceunis ju Laus-
  - Graf von Ralfreuth, Major ber Cavallerie zu Berlin. 1 Beilin Gremplar.
- 2 Riein , Difteitte- Controlleur gu Galberftabt.
- Freihert von Rlofterlein, Brigabe General und Gouverneur ber Stadt Braunfcweig.
- Rod, f., Dr. Schulrath und Director bes ' Gymnasiums gie Stettin. 1 Gremplar Schreibpapier.
- Sraufe, C. B., Raufmann gu Braunschweig.
- : -- 'Aummer,' Buchhandler zu Leipzig.
- Edffler, Buchhanbler ju Mannheim.
- burg. I Grempfar Schreibpapier.

Manrische Buchhanblung zu Salzburg.

- hetr Graf von Metternich , R. R. Defferreichischer Staats-Kannber. Ercelleng. I Exemplar Schreibvapier.
- Die Meveriche Buchhandlung gu Lemgo.
- herr Menfel, J. D. , Buchlandler zu Coburg.
- Megler, Buchhandler zu Stuttgardt. 1 Cremplar Schreibvapier.
- Dichaelis, b. G., Fürfil. Reuß. Plauenfoer Regierungs Abvocat ju Graig.

- hert Michelsen, M., ju Libed. & Ekemphre Schreibpapier und 3 Exemplare Drudpapier.
  - Mohr = und Bimmer, Buchfanbler gu Beibel: berg. I Eremplar Schreibpapier.
  - Duller et Comp., Buchhanbler gu Umfterbam.
- Raud, Buchhandler zu Benfin. I Schreibpapiers Eremplar.
- Baron Chrhard ban Rettelblabt ju Ros ftod. 1 Eremplar Schreibpapier.
- Ricolovius, Tonigt: Preuß. Staatsrath gu Berlin. I Eremplar Schreibvapier.
- Frau Ministerin von Dergan, geb. von Jasmunb Ercellenz zu Reu = Strelis. "E Exemplar Schreibs papier.
- herr Podels, C. B., hofrath und Canonicus gu Braunichmeig.
- Dunge, bet Rechte Beff, aus Berferb, gu Gattingen.
- Freifrau Elifa v. V. Rede, geb. Reichsgraffun von Debem.
- Rengerfche Buchhandlung zu halle.
- herr Freiherr Joseph von Reger zu Wien. I Erems plar Schreibpapier.

- herr von Roffing ju Berfel-bei Salberftabt. 1 Eremplar Schreibpapier.
- Ribler, g. B., A. R. Rieberofterreichischer Resgierungerath ju Bien. I Exemplar Schreibpapier.
- Robf, Buchhanbler gu Schleswig.
- muprecht, 3.88., Kaufmang zu Wien. I Erems plar Schreibpapier.
- Seemann, J. B., Stud. juris aus Derford gut Gottingen.
- Odul-ge, Ch., ju Baugen.
- Geip, Sauptmann ju Mit: Strelig.
- Spangenberg., Wribunaleabvocat gu Cimbed.
- Ståh Ler, Laufmann zu Braunschweig.
- Sturm, Prediger zu Stargard in hinterpommern.
- Sin Ungenannter gu Gottingen. Derr Bieweg, BB., Buchbanbler gu Berlin.
- Bofifche Buchhandlung zu Berlin. 1 Cremplar Schreib: papier.
- herr Biegler unb Cobne, Buchhanbler gu Burich.
  1 Gremplar Schreibpapier.

(Die Fortfreung im letten Banda)

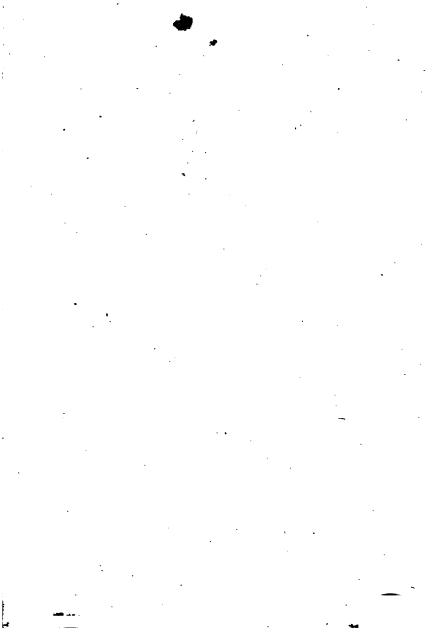

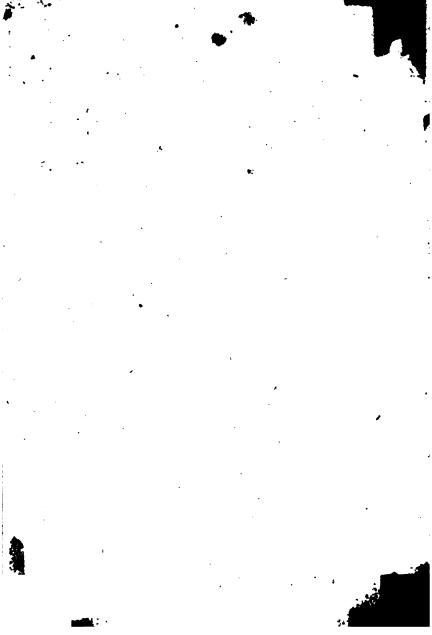